



Olass 1258
Book 531
1862

Willerenn My 21 1865\_





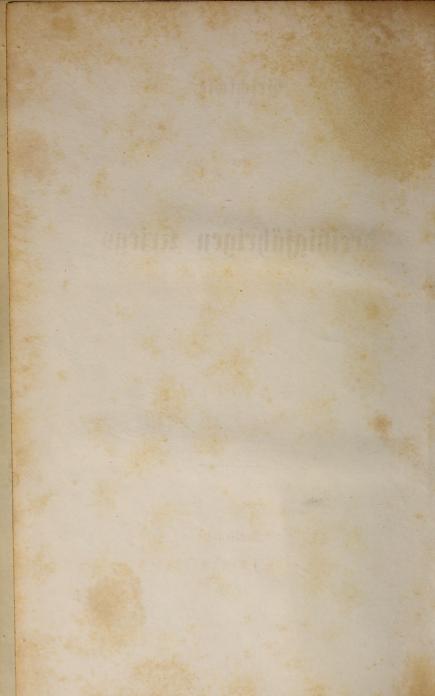

## Geschichte

bes

## dreißigjährigen Kriegs

von

Johann Christoph Friedrich von

MAR 26 1929

Stuttgart. Cotta's der Berlag. 1862.

D 2.58 .531 1862

MAR 26 1929

Buchbruckerei ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart und Augsburg.

1.W. 1. 15, 29

Erster Theil.

## chief follows

Sentiales de la Contraction des Arientes de la Contraction de la c

नावित्र विविद्य

The contract agency of the contract of the con

MAIN OUR ADMINISTRA

## Erftes Buch.

Seit dem Anfang des Religionskriegs in Deutschland bis zum Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens kaum etwas Großes und Merkwürdiges geschehen, woran die Resormation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo sie nicht ursprünglich daraus herslossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einfluß berselben empfunden.

Beinahe der ganze Gebrauch, den das spanische Haus von seinen ungeheuren politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen oder ihre Bekenner gerichtet. Durch die Resormation wurde der Bürgerkrieg entzündet, welcher Frankreich unter vier stürmischen Regierungen in seinen Grundsesten erschütterte, ausländische Wassen in das Herz dieses Königreichs zog, und es ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplat der traurigsten Zerrüttung machte. Die Resormation machte den Niederländern das spanische Joch unerträglich, und weckte bei diesem Volke das Verlangen und den Muth, dieses Joch zu zerbrechen, so wie sie ihm größtentheils auch die Kräfte dazu gab. Alles Böse, welches Philipp der Zweite gegen die Königin Elisabeth von England beschloß, war Rache,

die er dafür nahm, daß sie seine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schutz genommen, und sich an die Spite einer Religionspartei gestellt hatte, die er zu vertilgen strebte. Die Trennung in der Rirche hatte in Deutsch= land eine fortdauernde politische Trennung zur Folge, welche Dieses Land zwar länger als ein Jahrhundert der Berwirrung dahingab, aber auch zugleich gegen politische Unterbrudung einen bleibenden Damm aufthurmte. Die Reformation war es großentheils, was die nordischen Mächte, Dänemark und Schweden, zuerst in das Staatssystem von Europa zog, weil sich der protestantische Staatenbund durch ihren Beitritt verftarkte, und weil dieser Bund ihnen felbst unentbehrlich ward. Staaten, die vorher kaum für ein= ander vorhanden gewesen, fingen an, durch die Reformation einen wichtigen Berührungspunkt zu erhalten, und sich in einer neuen politischen Sympathie an einander zu schließen. So wie Bürger gegen Bürger, Berricher gegen ihre Unterthanen durch die Reformation in andere Verhältnisse kamen, rückten durch sie auch ganze Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und so mußte es durch einen seltsamen Gana der Dinge die Kirchentrennung fein, mas die Staaten unter fich zu einer engern Bereinigung führte. Schredlich zwar und verderblich war die erste Wirkung, durch welche diese allgemeine politische Sympathie sich verfündigte — ein dreißigjähriger verheerender Krieg, der von dem Innern des Böhmerlandes bis an die Mündung der Schelbe, von den Ufern des Po bis an die Ruften der Ditjee Länder entvölkerte, Ernten gertrat, Städte und Dorfer in die Usche legte; ein Krieg, in welchem viele Taufend Streiter ihren Untergang fanden, der den auftim= menden Funten der Cultur in Deutschland auf ein balbes

Sahrhundert verlöschte, und die faum auflebenden beffern Sitten ber alten barbarischen Wildheit guruckgab. Europa ging ununterdrückt und frei aus diefem fürchter= lichen Krieg, in welchem es sich zum erstenmal als eine zusammenhängende Staatengesellschaft erkannt hatte; und diese Theilnebmung der Staaten an einander, welche sich in die= fem Rrieg eigentlich erft bildete, ware allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit seinen Schrecken zu verföhnen. Die Sand des Fleißes hat unvermerkt alle verderblichen Spuren dieses Rriegs wieder ausgelöscht; aber die wohlthätigen Folgen, von denen er begleitet war, find geblieben. Eben diese allgemeine Staatensympathie, welche ben Stoß in Böhmen dem halben Europa mittheilte, bewacht jett den Frieden, der diesem Rrieg ein Ende machte. So wie die Flamme der Verwüftung aus dem Innern Bobmens, Mährens und Defterreichs einen Weg fand, Deutsch= land, Frankreich, das halbe Europa zu entzünden, so wird die Facel der Cultur von diesen Staaten aus einen Weg sich öffnen, jene Länder zu erleuchten.

Die Religion wirkte dieses alles. Durch sie allein wurde möglich, was geschah, aber es fehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden wäre. Hätte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatsinteresse sich schnell damit vereinigt, nie würde die Stimme der Theologen und des Bolks so bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so tapfere, so beharrliche Versechter gefunden haben. Sin großer Antheil an der Kirchenrevolution gebührt unstreitig der siegenden Gewalt der Wahrheit, oder dessen, was mit Wahrheit verwechselt kurde. Die Mißbräuche in der alten Kirche, das Abgeschmackte mancher ihrer Lehren, das Uebertriebene in ihren Forderungen, mußte nothwendig

ein Gemuth emporen, das von der Ahnung eines beffern Lichts icon gewonnen war, mußte es geneigt machen, die verbefferte Religion zu umfaffen. Der Reiz der Unabbangigkeit, die reiche Beute ber geiftlichen Stifter mußte Die Regenten nach einer Religionsveränderung luftern machen, und das Gewicht der innern Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verstärken; aber die Staatsraifon allein konnte sie bagu drängen. Sätte nicht Karl der Fünfte im Uebermuth seines Gluds an die Reichsfreiheit ber beutschen Stände gegriffen, schwerlich hätte sich ein protestantischer Bund für die Glaubensfreiheit bewaffnet. Ohne die Berrichbegierde ber Buisen batten die Calvinisten in Frankreich nie einen Condé oder Coliany an ihrer Spite gesehen; ohne die Auflage des zehnten und zwanzigsten Pfennigs hätte der Stuhl zu Rom nie die vereinigten Riederlande verloren. Die Regenten fämpften zu ihrer Selbstvertheidigung ober Bergrößerung: der Religionsentbusiasmus warb ihnen die Armeen, und öffnete ihnen die Schäte ihres Bolks. Der große Haufe, wo ihn nicht Hoffnung der Beute unter ihre Kahnen lockte, glaubte für die Wahrheit sein Blut zu vergießen, indem er es zum Vortheil feines Fürsten verspritte.

Und Wohlthat genug für die Völker, daß diesmal der Vortheil der Fürsten Hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zufall allein haben sie ihre Befreiung vom Papstthum zu danken. Glück genug für die Fürsten, daß der Unterthan für seine eigene Sache stritt, indem er für die ihrige kämpste! In dem Zeitalter, wovon jest die Rede ist, regierte in Europa kein Fürst so absolut, um über den guten Willen seiner Unterthanen hinweggesetz zu sein, wenn er seine politischen Entwürse versolgte. Aber wie schwer hielt es, diesen guten Willen der Nation für seine politischen

Entwürfe zu gewinnen und in Handlung zu setzen! Die nachdrücklichsten Beweggründe, welche von der Staatsraison entlehnt sind, lassen den Unterthan kalt, der sie selten einsieht und den sie noch selkner interessieren. In diesem Fall bleibt einem skaatsklugen Regenten nichts übrig, als das Interesse des Cabinets an irgend ein anderes Interesse, das dem Volke näher liegt, anzuknüpfen, wenn etwa ein solches schon vorhanden ist, oder, wenn es nicht ist, es zu erschaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil dersjenigen Regenten besand, die für die Resormation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich fügen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Uebermacht des Hauses Desterreich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und der thätige Eiser dieses Hauses für die alte Religion. Das Erste weckte die Regenten, das Zweite bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aushebung einer fremden Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, die höchste Gewalt in geistlichen Dingen, der gehemmte Absluß des Geldes nach Rom, die reiche Beute der geistlichen Stifter waren Bortheile, die für jeden Souverän auf gleiche Art verführerisch sein mußten; warum, tönnte man fragen, wirkten sie nicht eben so gut auf die Brinzen des Hauses Desterreich? Was hinderte dieses Haus, und insbesondere die deutsche Linie desselben, den dringenden Aufsorderungen so vieler seiner Unterthanen Gehör zu geben, und sich nach dem Beispiele anderer auf Untosten einer wehrlosen Geistlichkeit zu verbessern? Es ist schwer

zu glauben, daß die Ueberzeugung von der Unfehlbarkeit ber römischen Rirche an ber frommen Standhaftigkeit dieses Sauses einen größern Untheil gehabt haben sollte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an dem Abfalle der protestantischen Fürsten. Mehrere Gründe vereinigten sich, die öfterreichischen Bringen zu Stüten des Bapftthums zu machen. Spanien und Italien, aus welchen Ländern die öfterreichische Macht einen großen Theil ihrer Stärke zog, waren bem Stuble zu Rom mit blinder Unbanglichkeit ergeben, welche die Spanier insbesondere schon zu den Zeiten der gothischen Herrschaft ausgezeichnet bat. Die geringste Unnäherung an die verabscheuten Lehren Luthers und Calving mußte bem Beberricher von Spanien die Bergen seiner Unterthanen unwiederbringlich entreißen; der Abfall von dem Papstthum konnte ihm dieses Königreich koften. Ein spanischer König mußte ein rechtgläubiger Bring sein, oder er mußte von diesem Throne steigen. Den nämlichen Zwang legten ihm seine italienischen Staaten auf, Die er fast noch mehr schonen mußte, als seine Spanier, weil sie das auswärtige Joch am ungeduldigsten trugen, und es am leichtesten abidutteln konnten. Dazu kam, daß ihm Diese Staaten Frankreich zum Mitbewerber und ben Bapft zum Nachbar gaben; Gründe genug, die ihn hinderten, fich für eine Partei zu erklären, welche das Ansehen des Bapftes zernichtete - Die ihn aufforderten, sich lettern durch den thätigsten Eifer für die alte Religion zu verpflichten.

Diese allgemeinen Gründe, welche bei jedem spanischen Monarchen von gleichem Gewichte sein mußten, wurden bei jedem insbesondere noch durch besondere Gründe unterstütt. Karl der Fünfte hatte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an dem König von Frankreich, dem

Dieses Land sich in eben dem Augenblick in die Arme warf, wo Rarl fich fegerischer Grundfage verdächtig machte. Gerade an denjenigen Entwürfen, welche Rarl mit der meis ften Site verfolgte, murbe bas Migtrauen ber Ratholischen und ber Streit mit ber Kirche ihm durchaus hinderlich gewefen fein. Mis Rarl ber Fünfte in ben Fall tam, zwischen beiden Religionsparteien zu mählen, hatte sich die neue Religion noch nicht bei ibm in Achtung setzen können, und überdem war zu einer gutlichen Bergleichung beider Rirchen damals noch die mahrscheinlichste Soffnung vorhan: ben. Bei seinem Sohn und Nachfolger, Philipp bem 3weiten, vereinigte sich eine monchische Erziehung mit einem bespotischen finstern Charafter, einen unversöhnlichen Saß aller Neuerungen in Glaubensfachen bei diefem Fürften zu unterhalten, den der Umstand, daß seine schlimm= ften politischen Gegner auch zugleich Feinde seiner Religion waren, nicht wohl vermindern konnte. Da feine europäi= ichen Länder, durch fo viele fremde Staaten zerstreut, dem Einfluß fremder Meinungen überall offen lagen, jo konnte er dem Fortgange der Reformation in andern Ländern nicht gleichgültig zusehen, und sein eigener näherer Staats: vortheil forderte ihn auf, sich der alten Kirche überhaupt anzunehmen, um die Quellen der feterischen Unstedung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fürsten an die Spite des katholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls des Fünften und Philipps des 3 weiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die folgenden Geset; und je mehr sich der Rif in der Kirche erweiterte, desto fester mußte Spanien an dem Ratholicismus balten.

Freier schien die deutsche Linie des Hauses Desterreich gewesen zu sein; aber wenn bei dieser auch mehrere von jenen hinderniffen wegfielen, so wurde fie durch andere Berhältniffe in Fesseln gehalten. Der Besit der Raiferfrone, die auf einem protestantischen Saupte gang undentbar war (benn wie konnte ein Apostat der römischen Kirche die römische Raiserkrone tragen?), knüpfte die Nachfolger Ferdinands bes Ersten an den papstlichen Stubl; Ferdinand felbst mar biefem Stuhl aus Grunden bes Gewiffens und aufrichtig ergeben. Ueberdem waren die beutsch-österreichischen Brinzen nicht mächtig genug, ber spani= schen Unterstützung zu entbehren, die aber durch eine Begunstigung der neuen Religion durchaus verscherzt war. Auch forderte ihre Raiserwürde sie auf, das deutsche Reichsspftem zu beschützen, wodurch sie selbst sich als Raiser behaupteten, und welches der protestantische Reichstheil zu stürzen strebte. Rechnet man dazu die Kälte der Protestanten gegen die Bedrängnisse der Raifer und gegen die gemeinschaftlichen Gefahren bes Reichs, ihre gewaltsamen Gingriffe in bas Beitliche der Kirche und ihre Teindseligkeiten, wo sie sich als die Stärkeren fühlten, fo begreift man, wie fo viele zusammenwirkende Grunde die Raiser auf der Seite bes Papftthums erhalten, wie sich ihr eigener Vortheil mit dem Vortheile der katholischen Religion aufs genaueste vermen= gen mußte. Da vielleicht das gange Schickfal diefer Religion von dem Entschlusse abhing, den das Saus Defterreich ergriff, so mußte man die österreichischen Pringen durch gang Europa als die Säulen des Papftthums betrachten. Der Saß der Protestanten gegen letteres fehrte fich darum auch einstimmig gegen Desterreich, und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschützte.

Aber eben dieses Haus Desterreich, der unversöhnliche Gegner der Resormation, setzte zugleich durch seine ehrzgeizigen Entwürfe, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Freiheit der europäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit aufschrecken und auf ihre Selbstvertheidigung ausmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hilfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widersstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen, und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Nachbarn Kräfte entlehnen, und durch Bündnisse unter einander eine Macht aufzuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, fich den Fortschritten Desterreichs zu widersetzen, hatten ihre Unterthanen nicht. Nur gegenwärtige Vortheile oder gegenwärtige Uebel sind es, welche das Volk in Sandlung fegen; und diefe darf eine gute Staatstunft nicht abwarten. Die schlimm also für diese Fürsten, wenn nicht zum Glück ein anderes wirksames Motiv sich ihnen bargeboten hätte, bas die Nation in Leidenschaft feste, und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, der gegen die politische Gefahr gerichtet werden konnte, weil er in dem nämlichen Gegenstande mit derselben zusammentraf! Dieses Motiv war der erklärte haß gegen eine Religion, welche bas haus Desterreich beschütte, die schwärmerische Anhänglichkeit an eine Lehre, welche diefes Saus mit Feuer und Schwert gu vertilgen strebte. Diese Unhänglichkeit war feurig, jener haß war unüberwindlich; der Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte; Schwärmerei berechnet nie, mas fie auf-

opfert. Was die entschiedenste Gefahr des Staats nicht über feine Bürger vermocht hatte, bewirkte die religiöse Begeisterung. Für den Staat, für das Interesse bes Fürsten wurden sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff ber Raufmann, ber Rünftler, ber Landbauer freudig jum Gewehr. Für ben Staat ober ben Fürsten würde man sich auch der kleinsten außerordentlichen Abgabe zu entziehen gesucht haben; an die Religion sette man Gut und Blut, alle seine zeitlichen Soffnungen. Dreifach stärkere Summen strömen jett in ben Schat bes Fürften; breifach stärkere Beere ruden in bas Relb; und in ber beftigen Bewegung, worein die nahe Religionsgefahr alle Gemüther versette, fühlte ber Unterthan die Schwere ber Lasten nicht, die Anstrengungen nicht, von denen er in einer ruhigeren Gemüthslage erschöpft wurde niedergefunken fein. Die Furcht vor der spanischen Inquisition, vor Bartholomäusnächten, eröffnet bem Bringen von Dranien, bem Admiral Coligny, ber brittifchen Königin Elifabeth, den protestantischen Fürsten Deutschlands Silfsquellen bei ihren Bölkern, die noch jest unbegreiflich find.

Mit noch so großen eigenen Anstrengungen aber würde man gegen eine Macht wenig ausgerichtet haben, die auch dem mächtigsten Fürsten, wenn er einzeln stand, überlegen war. In den Zeiten einer noch wenig ausgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umstände entsernte Staaten zu einer wechselseitigen hilfsleistung vermögen. Die Berschiedenheit der Verfassung, der Gesetz, der Sprache, der Sitten, des Nationalcharakters, welche die Nationen und Länder in eben so viele verschiedene Ganze absonderte, und eine fortdauernde Scheidewand zwischen sie stellte, machte den einen Staat unempfindlich gegen die Bedrängnisse des

andern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schadenfreude reizte. Die Reformation fturzte Diese Scheidewand. Gin lebhafteres, näher liegendes Interesse als der Nationalvortheil oder die Vaterlandsliebe, und welches von burgerlichen Verhältniffen durchaus unabbängig war, fing an, die einzelnen Bürger und ganze Staaten zu befeelen. Dieses Interesse konnte mehrere und felbst die entlegensten Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen des nämlichen Staats konnte dieses Band wegfallen. Der frangösische Calvinist hatte also mit dem reformierten Genfer, Englander, Deutschen oder Sollander einen Berührungspunkt, den er mit seinem eigenen katho-· lischen Mitbürger nicht hatte. Er hörte also in einem sehr wichtigen Bunkte auf, Burger eines einzelnen Staats zu fein, seine Aufmerksamkeit und Theilnahme auf diesen einzelnen Staat einzuschränken. Sein Rreis erweitert fich; er färgt an, aus bem Schickfale frember Länder, Die feines Glaubens sind, sich sein eigenes zu weissagen und ihre Sache zu der seinigen zu machen. Nun erst durfen die Regenten es wagen, auswärtige Angelegenheiten vor die Bersammlung ihrer Landstände zu bringen, nun eist hoffen, ein williges Dhr und schnelle Silfe zu finden. Diese auswärtigen Angelegenheiten find jest zu einheimischen geworben, und gerne reicht man dem Glaubensverwandten eine hilfreiche Sand, die man dem blogen Nachbar, und noch mehr bem fernen Ausländer verweigert hatte. Jest verläßt der Pfalzer feine Beimath, um für feinen frangofischen Glaubensbruder gegen den gemeinschaftlichen Religions feind zu fechten. Der frangösische Unterthan gieht bas Schwert gegen ein Baterland, bas ihn mißhandelt, und geht bin, für Sollands Freiheit zu bluten. Sett fiebt

man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerüstet, um an den Ufern der Loire und der Seine die Thronfolge in Frankreich zu entscheiden. Der Däne geht über die Eider, der Schwede über den Belt, um die Ketten zu zerbrechen, die für Deutschland gesschmiedet sind.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit der Resormation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden sein würde, wenn das gefürchtete Haus Desterreich nicht Bartei gegen sie genommen hätte. So viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, den sie gegen die neuen Meinungen sührten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außersordentlichen Anstrengungen von ihren Ständen zu erzwingen, wodurch sie der österreichischen Macht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Höher war die österreichische Macht nie gestanden, als nach dem Siege Karls des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Mit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Morit von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges gehen auf dem Congreß zu Passau und dem Reichstag zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterdrückung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Augsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jest

erst zerriß es, weil die Trennung jest erst gesetlich mar. Bis hierher waren die Protestanten als Rebellen angeseben worden; jest beschloß man, sie als Brüder zu behandeln, nicht als ob man sie dafür anerkannt hätte, sondern weil man dazu genöthigt war. Die Augsburgische Confession durfte sich von jett an neben den katholischen Glauben ftellen, boch nur als eine geduldete Nachbarin, mit einst= weiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande ward das Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden gur berr= schenden und einzigen zu machen, und die entgegengesette ber freien Ausübung zu berauben; jedem Unterthan vergonnt, bas Land zu verlaffen, wo seine Religion unterdruckt war. Jest zum erstenmal erfreute sich also die Lehre Luthers einer positiven Sanction, und wenn sie auch in Bapern oder in Desterreich im Staube lag, so konnte sie fich damit troften, daß fie in Sachsen und in Thuringen thronte. Den Regenten war es aber nun doch allein überlassen, welche Religion in ihren Landen gelten, und welche darnieder liegen sollte; für den Unterthan, der auf bem Reichstage feinen Repräsentanten batte, war in diesem Frieden gar wenig gesorgt. Bloß allein in geiftlichen Lanbern, in welchen die katholische Religion unwiderruflich die herrschende blieb, wurde den protestantischen Unterthanen (welche es damals schon waren) die freie Religionsubung ausgewirkt; aber auch diese nur durch eine persönliche Verficherung des römischen Ronigs Ferdinand, der diefen Frieden zu Stande brachte - eine Berficherung, Die von bem katholischen Reichstheile widersprochen, und, mit diesem Widerspruch in das Friedensinstrument eingetragen. feine Gesetesfraft erhielt.

Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, mas die Gemüther trennte - wie gleichgültig hatte man dieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meinungen hingen Reichthümer, Bürden und Rechte; ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Von zwei Brüdern, die das väterliche Vermögen bis hierher gemeinschaftlich genossen, verließ jett einer das väterliche haus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheimbleibenden Bruder abzutheilen. Der Bater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt, weil ihm von dieser Trennung nichts ahnen konnte. Aus den wohltbätigen Stiftungen der Boreltern war der Reichthum der Kirche innerhalb eines Jahr= tausends zusammengeflossen, und diese Voreltern gehörten bem Weggebenden eben so gut an, als dem, der guruckblieb. Saftete nun das Erbrecht bloß an dem väterlichen Hause, oder haftete es an dem Blute? Die Stiftungen waren an die katholische Kirche geschehen, weil damals noch keine andere vorhanden war; an den erstgebornen Bruder, weil er damals noch der einzige Sohn war. Galt nun in der Kirche ein Recht der Erstgeburt, wie in adeligen Geschlechtern? Galt die Begunstigung des einen Theils, wenn ihm der andere noch nicht gegenüberstehen konnte? Konnten die Lutheraner von dem Genuß dieser Güter ausgeschloffen sein, an denen doch ihre Borfahren mitstiften halfen, bloß allein deßwegen ausgeschlossen sein, weil zu den Zeiten der Stiftung noch kein Unterschied zwischen Lutheranern und Ratholischen stattfand? Beide Religionsparteien haben über biefe Streitsache mit scheinbaren Gründen gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es dürfte bem einen Theile so schwer fallen, als bem andern, sein Recht zu erweisen. Das Recht hat nur Entscheidungen für

denk bare Fälle, und vielleicht gehören geistliche Stiftungen nicht unter diese; zum wenigsten dann nicht, wenn man die Forderungen ihrer Stifter auch auf dogmatische Sätze erstreckt — wie ist es denkbar, eine ewige Schenkung an eine wandelbare Meinung zu machen?

Wenn das Recht nicht entscheiden kann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, was ihm nicht mehr zu nehmen war; der andere verthei= digte, was er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abteien verblieben den Brotestanten; aber die Bapisten verwahrten sich in einem eigenen Vorbehalt, daß fünftig feine mehr weltlich gemacht würden. Jeber Besitzer eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reich unmittelbar unterworfen war, Rurfürst, Bischof oder Abt, hat feine Beneficien und Würden verwirkt, sobald er zur protestantischen Kirche abfällt. Sogleich muß er seine Besitzungen räumen, und das Rapitel schreitet zu einer neuen Wahl, gleich als ware seine Stelle durch einen Todesfall erledigt vorden. Un diesem heiligen Unker des geiftlichen Borvehalts, der die ganze zeitliche Existenz eines geistlichen Fürsten von seinem Glaubensbekenntniß abhängig machte, ist noch bis heute die katholische Rirche in Deutschland befestigt - und was wurde aus ihr werden, wenn biefer Unter zerrisse? Der geiftliche Vorbehalt erlitt einen hart= näckigen Widerspruch von Seiten ber protestantischen Stände, und obgleich sie ihn zulett noch in das Friedensinstrument mit aufnahmen, so geschah es mit dem ausdrücklichen Beijag, daß beide Parteien sich über diesen Punkt nicht verglichen hätten. Konnte er für den protestantischen Theil mehr verbindlich fein, als jene Versicherung Ferdinands zum Vortheil der protestantischen Unterthanen in geistlichen

Stiftern es für die katholischen war? Zwei Streitpunkte blieben also in dem Frieden zurud, und an diesen entzunbete sich auch der Krieg.

So war es mit der Religionsfreiheit und mit den geift= lichen Gütern; mit ben Rechten und Würden mar es Auf eine einzige Kirche war das deutsche nicht anders. Reichsspstem berechnet, weil nur eine da war, als es sich bildete. Die Kirche hat sich getrennt, der Reichstag sich in zwei Religionsparteien geschieden — und doch soll das ganze Reichssystem ausschließend einer einzigen folgen? Alle bisherigen Raifer waren Söhne ber römischen Rirche gewesen, weil die römische Kirche in Deutschland bis jest ohne Nebenbuhlerin war. War es aber das Verhältniß mit Rom, was den Kaiser der Deutschen ausmachte, oder war es nicht vielmehr Deutschland, welches sich in seinem Raiser repräsentierte? Bu dem gangen Deutschland gehört aber auch der protestantische Theil — und wie repräsen= tiert sich nun dieser in einer ununterbrochenen Reibe fath o= lischer Raiser? — In dem höchsten Reichsgerichte richten die deutschen Stände sich felbst, weil sie selbst die Richter dazu stellen; daß sie sich selbst richteten, daß eine gleiche Gerechtigkeit allen zu statten kame, mar ber Sinn feiner Stiftung - kann dieser Sinn erfüllt werden, wenn nicht beide Religionen barin siten? Daß zur Zeit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, mar Zufall, - daß tein Stand den andern auf rechtlichem Dege unterdrücken follte, war der mefentliche 3mck diefer Stiftung. Dieser Zwed aber ift verfehlt, wenn ein Religions= theil im ausschließenden Besit ist, den andern zu richten - baif nun ein 3 med aufgeopfert werden, wenn sich ein Bufall verändert? - Endlich und mit Mühe erfochten die Protestanten ihrer Religion einen Sitz im Rammergerichte, aber noch immer keine ganz gleiche Stimmenzahl.
— Zur Kaiserkrone hat noch kein protestantisches Haupt
sich erhoben.

Was man auch von der Gleich heit sagen mag, welche der Religionsfriede zu Augsburg zwischen beiden deutschen Rirchen einführte, so ging die katholische doch unwidersprechlich als Siegerin bavon. Alles, was die lutherische erhielt, war - Duldung; alles, was die katholische bingab, opferte fie der Noth und nicht der Gerechtigkeit. Immer war es noch fein Friede zwischen zwei gleichgeachteten Mächten, bloß ein Vertrag zwischen dem Herrn und einem unüberwundenen Rebellen! Aus diesem Princip scheinen alle Broceduren der katholischen Kirche gegen die protestantische bergefloffen zu fein und noch berzufließen. Immer noch war es ein Verbrechen, zur protestantischen Kirche abzufal= Ien, weil co mit einem fo schweren Berlufte geahndet murde, als der geiftliche Vorbehalt über abtrünnige geiftliche Fürsten verhängt. Auch in den folgenden Zeiten fette fich die katholische Rirche lieber aus, alles durch Gewalt zu verlieren, als einen kleinen Vortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben: benn einen Raub zurückzunehmen, war noch Hoffnung, und immer war ce nur ein zufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Unspruch, ein den Protestanten zugestandenes Recht erschütterte die Grundpfeiler der katholischen Rirche. Bei dem Religionsfrieden felbst fette man Diesen Grundsat nicht aus den Augen. Was man in diesem Frieden den Evangelischen preisgab, war nicht unbedingt aufgegeben. Alles, hieß es ausdrüdlich, sollte nur bis auf die nächste allgemeine Kirchenversammlung gelten, welche sich beschäf= tigen wurde, beide Rirchen wieder zu vereinigen. Dann

erst, wenn dieser letzte Versuch mißlänge, sollte der Religionsfriede eine absolute Gültigkeit haben. So wenig Hossinung zu dieser Wiedervereinigung da war, so wenig es vielleicht den Katholischen selbst damit Ernst war, so viel hatte man dessen ungeachtet schon gewonnen, daß man den Frieden durch diese Bedingung beschränkte.

Dieser Religionsfriede also, der die Flamme des Bürger= friegs auf ewige Zeiten erstiden sollte, war im Grunde nur eine temporare Auskunft, ein Werk der Noth und ber Gewalt, nicht vom Gesetz der Gerechtigkeit dictiert, nicht die Frucht berichtigter Joeen über Religion und Religionsfreiheit. Einen Religionsfrieden von der letten Art konnten die Ratholischen nicht geben und, wenn man aufrichtig sein will, einen solchen vertrugen die Evangelischen noch nicht. Weit entfernt, gegen die Katholischen eine un= eingeschränkte Billigkeit zu beweisen, unterdrückten sie, wo es in ihrer Macht stand, die Calvinisten, welche freilich eben so wenig eine Duldung in jenem bessern Sinne verdienten, da sie eben so weit entfernt waren, sie selbst auß= zuüben. Zu einem Religionsfrieden von dieser Natur waren jene Zeiten noch nicht reif, und die Röpfe noch zu trübe. Wie konnte ein Theil von dem andern fordern, was er selbst zu leisten unvermögend war? Was eine jede Religionspartei in dem Augsburger Frieden rettete oder gewann, verdankte sie der Gewalt, dem zufälligen Machtverhältniß, in welchem beide bei Gründung des Friedens zu einander gestanden. Was durch Gewalt gewonnen wurde, mußte behauptet werden durch Gewalt; jenes Machtverhältniß mußte alfo auch fürs künftige fortdauern, oder der Friede verlor feine Rraft. Mit dem Schwerte in der hand wurden die Grengen zwischen beiden Kirchen gezeichnet; mit dem Schwerte

mußten sie bewacht werden — oder wehe der früher entswaffneten Partei! Sine zweiselhafte schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Ruhe, die aus dem Frieden selbst schon hervordrohte!

In dem Reiche erfolgte jest eine augenblickliche Stille, und ein flüchtiges Band ber Gintracht ichien die getrennten Glieder wieder in einen Reichskörper zu verknüpfen, daß auch das Gefühl für die gemeinschaftliche Wohlfahrt auf eine Beit lang gurudtam. Aber die Trennung hatte bas innerfte Wesen getroffen, und die erste Sarmonie wieder berzustellen, war vorbei. So genau der Friede die Rechtsgrenzen beider Theile bestimmt zu haben schien, so ungleichen Muslegungen blieb er nichtsbestoweniger unterworfen. Mitten in ihrem hitigsten Rampfe hatte er den streitenden Barteien Stillstand auferlegt, er hatte den Feuerbrand jugebedt, nicht gelöscht, und unbefriedigte Unsprüche blieben auf beiden Seiten zurud. Die Ratholischen glaubten gu viel verloren, die Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beide halfen sich damit, den Frieden, den sie jest noch nicht zu verleten magten, nach ihren Absichten zu erklären.

Dasselbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu umfassen, die Besitznehmung von den geistlichen Stiftern, war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Händen war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz Niederdeutschland war in kurzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhastesten Widerstande der Katholischen, die hier das Uebergewicht hatten. Zede Partei drückte oder unterdrückte, wo sie die mächtigere war, die Unhänger der andern; die

geiftlichen Fürsten besonders, als die wehrlosesten Glieder des Reichs, wurden unaufhörlich durch die Vergrößerungsbegierde ihrer unkatholischen Nachbarn geängstigt. Wer zu obnmächtig war, Gewalt durch Gewalt abzuwenden, fluchtete sich unter die Flügel der Justig, und die Spolienklagen gegen protestantische Stände häuften sich auf dem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug war, ben angeklagten Theil mit Sentenzen zu verfolgen, aber zu wenig unterstütt, um sie geltend zu machen. Der Friede, welcher ben Ständen des Reichs die vollkommene Religionsfreiheit einräumte, hatte doch einigermaßen auch für den Unterthan gesorgt, indem er ihm das Recht ausbedung, das Land, in welchem seine Religion unterdrückt war, unangefochten zu verlaffen. Aber vor den Gewaltthätigkeiten, womit der Landesherr einen gehaften Unterthan drücken, vor den namenlosen Drangsalen, wodurch er dem Auswandernden den Abzug erschweren, vor den fünftlich gelegten Schlingen, worein die Arglist, mit der Stärke verbunden, die Gemüther verstricken fann, konnte der todte Buchstabe dieses Friedens ihn nicht schützen. Der katholische Unterthan protestantischer Herren klagte laut über Verletzung des Religionsfriedens - ber evangelische noch lauter über die Bedrückungen, welche ihm von seiner katholischen Obrigkeit widersuhren. Die Erbitterung und Streitsucht der Theologen vergiftete jeden Borfall, der an sich unbedeutend war, und setzte die Gemüther in Flammen; glücklich genug, wenn sich diese theologische Buth an dem gemeinschaftlichen Religionsfeind erschöpft hätte, ohne gegen die eignen Religionsverwandten ihr Gift auszusprigen.

Die Einigkeit der Protestanten unter sich selbst würde doch endlich hingereicht haben, beide streitende Parteien in

einer gleichen Schwankung zu erhalten, und badurch ben Frieden zu verlängern; aber, um die Verwirrung volltom= men zu machen, verschwand diese Gintracht bald. Die Lehre, welche Zwingli in Zürich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boden zu gewinnen, und die Protestanten unter sich selbst zu entzweien, daß sie einander kaum mehr an etwas anberm als dem gemeinschaftlichen Saffe gegen das Bapft= Die Brotestanten in diesem Zeitraume thum erfannten. glichen benjenigen nicht mehr, welche fünfzig Sabre vorher ihr Bekenntniß zu Augsburg übergeben hatten, und die Urfache diefer Beränderung ift - in eben diefem Mugsburgischen Bekenntnisse zu suchen. Dieses Bekenntniß sette bem protestantischen Glauben eine positive Grenze, ehe noch der erwachte Forschungsgeift sich diese Grenze gefallen ließ, und die Protestanten verscherzten unwissend einen Theil des Gewinns, den ihnen der Abfall von dem Bapftthum versicherte. Gleiche Beschwerden gegen die römische Hierarchie und gegen die Mißbräuche in dieser Kirche, eine gleiche Mißbilligung der katholischen Lehrbegriffe würden hinreichend gewesen sein, den Vereinigungspunkt für die protestantische Rirche abzugeben; aber sie suchten diesen Vereinigungspunkt in einem neuen positiven Glaubensspstem, setzten in dieses das Unterscheidungszeichen, den Borzug, das Wesen ihrer Rirche, und bezogen auf dieses den Vertrag, den sie mit ben Katholischen schlossen. Bloß als Anhänger der Confession gingen sie den Religionsfrieden ein; die Confessions verwandten allein hatten Theil an der Wohlthat dieses Friedens. Wie alfo auch der Erfolg fein mochte, fo ftand es gleich schlimm um die Confessionsverwandten. Dem Geift der Forschung war eine bleibende Schranke gesett,

wenn den Vorschriften der Consession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die festgesetze Formel entzweite. Zum Unglück ereignete sich Beides, und die schlimmen Folgen von Beidem stellten sich ein. Sine Partei hielt standhaft fest an dem ersten Bekenntniß; und wenn sich die Calvinisten davon entsernten, so geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzuschließen.

Reinen scheinbarern Vorwand hätten die Protestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben können, als diese Uneinigkeit unter sich felbst, kein erfreuenderes Schauspiel, als die Erbitterung, womit sie einander wechselseitig verfolgten. Wer konnte es nun den Ratholischen zum Verbrechen machen, wenn sie die Dreiftigkeit lächerlich fanden, mit welcher die Glaubensverbefferer sich angemaßt hatten, das einzig mahre Religionssystem zu verfündigen? wenn sie von Protestanten selbst die Waffen gegen Protestanten entlehnten? wenn sie sich bei diesem Widerspruche der Meinungen an die Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen zum Theil doch ein ehrwürdiges Alterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit sprach? Aber die Protestanten kamen bei dieser Trennung auf eine noch ernst= haftere Art ins Gedränge. Auf die Confessionsverwandten allein war der Religionsfriede gestellt, und die Katholischen brangen nun auf Erklärung, wen diese für ihren Glaubens= genoffen erkannt miffen wollten. Die Evangelischen konnten die Reformierten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ihr Gewiffen zu beschweren; sie konnten sie nicht davon ausschließen, ohne einen nütlichen Freund in einen gefährlichen Feind zu verwandeln. So zeigte diese unselige Trennung den Machinationen der Jesuiten einen Weg, Mißtrauen

zwischen beide Parteien zu pflanzen, und die Eintracht ihrer Maßregeln zu zerstören. Durch die doppelte Furcht vor den Katholiken und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, versäumten die Protestanten den nimmer wiederkehrenden Moment, ihrer Kirche ein durchs aus gleiches Recht mit der römischen zu erfechten. Und allen diesen Verlegenheiten wären sie entgangen, der Abfall der Reformierten wäre für die gemeine Sache ganz unschädzlich gewesen, wenn man den Vereinigungspunkt allein in der Entsernung von dem Papstthum, nicht in Augsburgisschen Consessionen, nicht in Concordienwerken gesucht hätte.

So fehr man aber auch in allem andern getheilt war, so begriff man doch einstimmig, daß eine Sicherheit, die man bloß der Machtgleichheit zu danken gehabt hatte, auch nur durch diese Machtaleichbeit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der einen Bartei, die Gegenbemühungen ber andern unterhielten die Wachsamkeit auf beiden Seiten, und der Inhalt des Religionsfriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jeder Schritt, den der andere Theil that, mußte zu Rrankung dieses Friedens abzielen; jeder, den man sich selbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung dieses Friedens. Nicht alle Bewegungen ber Ratholischen hatten eine angreifende Absicht, wie ihnen von der Gegenpartei Schuld gegeben wird; Vieles, was fie thaten, machte ihnen die Gelbstvertheidigung zur Pflicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zweideutige Art ge= zeigt, wozu die Katholischen sich zu versehen hätten, wenn sie das Unglück haben sollten, der unterliegende Theil zu sein. Die Lüsternheit ber Protestanten nach den geistlichen Gutern ließ fie keine Schonung, ihr Sag keine Großmuth, feine Duldung erwarten.

Aber auch den Protestanten war es zu verzeihen, wenn sie zu der Redlickeit der Papisten wenig Vertrauen zeigten. Durch die treulose und barbarische Behandlungsart, welche man sich in Spanien, Frankreich und den Niederlanden gegen ihre Glaubensgenossen erlaubte, durch die schändlicke Ausstuckt katholischer Fürsten, sich von den heiligsten Siden durch den Papst lossprechen zu lassen, durch den abscheulichen Grundsaß, daß gegen Keher kein Treu und Glaube zu beobachten sei, hatte die katholische Kirche in den Augen aller Redlichen ihre Ehre verloren. Keine Versicherung, kein noch so fürchterlicher Sid konnte aus dem Munde eines Papisten den Protestanten beruhigen. Wie hätte der Resligionsfriede es gekonnt, den die Jesuiten durch ganz Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilderten, der in Rom selbst feierlich verworsen ward!

Die allgemeine Kirchenversammlung, auf welche in diesem Frieden hingewiesen worden, war unterdessen in der Stadt Trident vor sich gegangen; aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne die streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Vereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu sein. Feierlich waren diese nunmehr von der Kirche verdammt, für beren Repräsentanten sich das Concilium ausgab. — Konnte ihnen ein profaner, und noch dazu durch die Waffen erzwungener Bertrag vor dem Bann der Kirche eine hinlangliche Sicherheit geben — ein Vertrag, der sich auf eine Bebingung ftütte, welche der Schluß des Conciliums aufzuheben schien? Un einem Scheine bes Rechts fehlte cs also nicht mehr, wenn sich die Katholischen sonst mächtig genug sühlten, den Religionsfrieden zu verleten — von jett an also schütte die Protestanten nichts mehr, als der Respekt vor ihrer Macht.

Mehreres tam dazu, das Mißtrauen zu vermehren. Spanien, an welche Macht das katholische Deutschland sich lehnte, lag damals mit den Niederländern in einem beftigen Rriege, ber ben Kern ber spanischen Macht an die Grenzen Deutschlands gezogen hatte. Die schnell standen diese Truppen im Reiche, wenn ein entscheidender Streich sie bier nothwendig machte! Deutschland war damals eine Vorrathskammer des Rriegs für fast alle europäischen Mächte. Der Religionskrieg hatte Soldaten barin angehäuft, die der Friede außer Brod fette. Go viclen von einander unabhängigen Fürsten war es leicht, Rriegsheere zusammenzubringen, welche sie alsbann, sei's aus Gewinnsucht ober aus Parteigeist, an fremde Mächte verlieben. Mit deutschen Truppen befriegte Philipp ber Zweite die Niederlande, und mit deutschen Truppen vertheidigten sie sich. Eine jede folde Truppenwerbung in Deutschland ichreckte immer eine von beiden Religionsparteien auf; sie konnte zu ihrer Unterdrückung abzielen. Gin berumwandernder Gefandter, ein außerordentlicher papstlicher Legat, eine Zusammenkunft von Fürsten, jede ungewöhnliche Erscheinung mußte dem einen oder dem andern Theile Berberben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Sand an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand der Erste, König von Ungarn, und sein vortrefflicher Sohn, Maximilian der Zweite, hielten in dieser bedenklichen Epoche die Zügel des Reichs. Mit einem Herzen voll Aufrichtigkeit, mit einer wirklich heroischen Gebuld hatte Ferdinand den Religionsfrieden zu Augsburg vermittelt, und an den undankbaren Versuch, beide Kirchen auf dem Concilium zu Trident zu vereinigen, eine vergebliche Mühe verschwendet. Von seinem Ressen, dem spanischen

Philipp, im Stich gelaffen, zugleich in Siebenburgen und Ungarn von den siegreichen Waffen der Türken bedrängt, wie hatte sich dieser Kaiser sollen in den Sinn kommen laffen, den Religionsfrieden zu verleten, und sein eigenes mübevolles Werk zu vernichten? Der große Aufwand bes immer sich erneuernden Türkenkriegs konnte von den sparfamen Beiträgen seiner erschöpften Erblande nicht bestritten werden; er brauchte also den Beistand des Reichs, und der Religionsfriede allein bielt das getheilte Reich noch in einem Körper zusammen. Das ökonomische Bedürfniß machte ihm die Protestanten nicht weniger nöthig, als die Katholischen, und legte ihm also auf, beide Theile mit gleicher Gerechtigkeit zu behandeln, welches bei so sehr widerstreitenden Forderungen ein wahres Riesenwerk war. Auch fehlte viel, daß ber Erfola seinen Bunschen entsprochen batte: seine Nach= giebigkeit gegen die Protestanten hatte bloß dazu gedient, seinen Enkeln den Krieg aufzuheben, der sein sterbendes Auge verschonte. Nicht viel glücklicher war fein Cohn Maxi= milian, den vielleicht nur der Zwang der Umstände bin= berte, dem vielleicht nur ein längeres Leben fehlte, um die neue Religion auf den Raiserthron zu erheben. Den Vater hatte die Nothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothwendigkeit und die Billigkeit dictierten fie seinem Sohne. Der Enkel bufte est heuer, daß er weder die Billigkeit hörte, noch der Nothwendigkeit gehorchte.

Sechs Söhne hinterließ Maximilian, aber nur der älteste von diesen, Erzberzog Rudolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgesunden. Benige Nebenländer gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Steners mark, ihr Oheim, fortsührte; doch wurden auch diese schon

unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erbschaft vereinigt. Diese Länder also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Desterreich in einer einzigen Hand, aber zum Unglück in einer schwachen.

Rudolph der Zweite war nicht ohne Tugenden, die ibm die Liebe der Menschen hätten erwerben muffen, wenn ibm bas Loos eines Brivatmanns gefallen mare. Sein Charafter war mild, er liebte den Frieden, und den Wissenschaften — besonders der Astronomie, Naturlehre, Chemie und dem Studium der Antiquitäten - ergab er sich mit einem leidenschaftlichen Sange, der ihn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage der Dinge die angestrengteste Aufmerksamkeit beischte, und seine erschöpften Finanzen die höchste Sparfamkeit nöthig machten, von Regierungsgeschäften zurückzog, und zu einer höchst schädlichen Verschwendung reizte. Sein Geschmack an der Sternkunft verirrte fich in aftrologische Träumereien, benen sich ein melancholisches und furchtsames Gemüth, wie das seinige war, so leicht überliefert. Dieses und eine in Spanien zugebrachte Jugend öffnete sein Ohr den schlimmen Rathschlägen der Jesuiten und den Gingebungen des spanischen Sofes, die ihn zulest unumschränkt beherrschten. Von Liebhabereien angezogen, die seines großen Postens so wenig wurdig waren, und von lächerlichen Wahrsagungen geschreckt, verschwand er nach spanischer Sitte por feinen Unterthanen, um fich unter feinen Gemmen und Untiken, in seinem Laboratorium, in seinem Marstalle zu verbergen, mahrend daß die gefährlichste Zwietracht alle Bande des deutschen Staatskörpers auflöste, und die Flamme der Empörung ichon anfing, an die Stufen seines Thrones zu schlagen. Der Zugang zu ihm war jedem,

ohne Ausnahme, versperrt; unausgefertigt lagen die drinaendsten Geschäfte; die Aussicht auf die reiche spanische Erb= schaft verschwand, weil er unschlüffig blieb, der Infantin Isabella feine Sand zu geben; dem Reiche drobte die fürchterlichste Anarchie, weil er, obgleich selbst ohne Erben, nicht dahin zu bringen war, einen römischen Rönig erwählen zu lassen. Die österreichischen Landstände sagten ihm den Gehorsam auf, Ungarn und Siebenbürgen entrissen sich feiner Sobeit, und Böhmen faumte nicht lange, Diesem Beispiel zu folgen. Die Nachkommenschaft des so gefürchteten Rarls des Fünften schwebte in Gefahr, einen Theil ihrer Besitzungen an die Türken, den andern an die Protestanten zu verlieren, und unter einem furchtbaren Fürstenbund, den ein großer Monard in Europa gegen sie zusammenzog, ohne Rettung zu erliegen. In dem Innern Deutschlands geschah, was von jeher geschehen war, wenn es dem Thron an einem Raifer, oder dem Raifer an einem Raifersinne fehlte. Gefrankt oder im Stiche gelaffen von dem Reichsoberhaupte, helfen die Stände fich felbft, und Bundniffe muffen ihnen die fehlende Autorität des Raifers ersetzen. Deutschland theilt sich in zwei Unionen, die einander gewaffnet gegenüber= stehen; Rudolph, ein verachteter Gegner der einen und ein ohnmächtiger Beschützer der andern, steht mußig und überflüssig zwischen beiden, gleich unfähig, die erste zu zer= streuen und über die andere zu herrschen. Was hätte auch das deutsche Reich von einem Fürsten erwarten sollen, der nicht einmal vermögend war, seine eigenen Erbländer gegen einen innerlichen Feind zu behaupten? Den ganglichen Ruin bes österreichischen Geschlechts aufzuhalten, tritt fein cigenes Saus gegen ibn zusammen, und eine mächtige Faktion wirst fich seinem Bruder in die Arme. Aus allen seinen Erk=

staaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr zu verlieren, als der Kaiserthron, und der Tod reißt ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm diese letzte Schande zu ersparen.

Deutschlands schlimmer Genius war es, der ihm gerade in dieser bedenklichen Epoche, wo nur eine geschmeidige Klugheit und ein mächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rudolph zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkt hätte der deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hätte Kudolph, wie so viele Andre seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das dringende Bedürsniß der Tugenden, die ihm sehlten, riß seine Unsähigkeit ans Licht. Deutschlands Lage sorderte einen Kaiser, der durch eigene Hissmittel seinen Entscheidungen Gewicht geben konnte, und die Erbstaaten Rudolphs, so ansehnlich sie auch waren, befanden sich in einer Lage, die den Regenten in die äußerste Verlegenheit setze.

Die österreichischen Prinzen waren zwar katholische Fürsten, und noch dazu Stüßen des Papstthums; aber es sehste viel, daß ihre Länder katholische Länder gewesen wären. Auch in diese Gegenden waren die neuen Meinungen eingedrungen, und begünstigt von Ferdinands Bedrängnissen und Maximilians Güte, hatten sie sich mit schnellem Glück in denselben verbreitet. Die österreichischen Länder zeigten im Kleinen, was Deutschland im Großen war. Der größere Theil des Herren und Ritterstandes war evangelisch, und in den Städten hatten die Protestanten bei weitem das Uebergewicht errungen. Nachdem es ihnen geglückt war, Einige aus ihrem Mittel in die Landschaft zu bringen, so wurde unvermerkt eine landschaftliche Stelle nach der andern, ein Collegium nach dem andern, mit Protestanten besetzt und die Ratholiken daraus verdrängt. Gegen den zahle

reichen Herren = und Ritterstand und die Abgeordneten der Städte war die Stimme weniger Prälaten zu schwach, welche das ungezogene Gespötte und die frankende Berachtung der Uebrigen noch vollends von dem Landtage verscheuchte. war unvermerkt der ganze österreichische Landtag protestantisch, und die Reformation that von jest an die schnellsten Schritte zu einer öffentlichen Existenz. Bon den Landständen war der Regent abhängig, weil sie es waren, die ihm die Steuern abschlagen uud bewilligen konnten. Sie benutten die Geldbedurfnisse, in denen sich Ferdinand und sein Sohn befanden, eine Religionsfreiheit nach der andern von biesen Fürsten zu erpressen. Dem Berrn= und Ritterstand gestattete endlich Maximilian die freie Ausübung ihrer Religion, doch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlössern. Der unbescheidene Schwärmereifer der evangelischen Brediger überschritt dieses von der Weisheit gesteckte Ziel. Dem ausdrücklichen Verbot zuwider ließen sich mehrere derselben in den Landstädten und selbst zu Wien öffentlich hören, und das Volk drängte sich schaarenweise zu diesem neuen Evangelium, deffen beste Würze Anzüglichkeiten und Schimpfreden ausmachten. So wurde dem Kanatismus eine immerwährende Nahrung gegeben, und der Saß beider einander so nahestehenden Kirchen durch den Stachel ihres unreinen Gifers vergiftet.

Unter den Erbstaaten des Hauses Desterreich war Ungarn nebst Siebenbürgen die unsicherste und am schwersten zu behauptende Besitzung. Die Unmöglichteit, diese beiden Länder gegen die nahe und überlegene Macht der Türken zu behaupten, hatte schon Ferdinanden zu dem unrühmlichen Schritte vermocht, der Psorte durch einen jährlichen Tribut die oberste Hoheit über Siebenbürgen einzugestehen — ein

schädliches Bekenntniß der Ohnmacht und eine noch gefähr lichere Anreizung für den unruhigen Adel, wenn er Ursache zu haben glaubte, sich über seinen herrn zu beschweren. Die Ungarn batten sich dem Sause Desterreich nicht unbebinat unterworfen. Sie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und forderten tropig alle ständischen Rechte, welche von dieser Wahlfreiheit unzertrennlich find. Die nahe Nachbarschaft des türkischen Reichs und die Leichtigkeit, ungestraft ihren Herrn zu wechseln, bestärkte die Magnaten noch mehr in diesem Trope; unzufrieden mit der österreichischen Regierung, warfen sie sich den Osmanen in die Arme; unbefriedigt von diesen, kehrten sie unter deutsche Hoheit jurud. Der öftere und raiche Uebergang von einer Berrschaft zur andern hatte sich auch ihrer Denkungsart mitge= theilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen deutscher und ottomanischer Sobeit schwebte, schwantte auch ihr Sinn zwischen Abfall und Unterwerfung. Je unglücklicher beide Länder sich fühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Monarchie herakgesett zu fein, besto unüberwindlicher mar ihr Bestreben, einem herrn aus ihrer Mitte zu gehorchen; und so wurde es einem unternehmenden Coelmann nicht schwer ihre Huldigung zu erhalten. Voll Bereitwilligkeit reichte der nächste türkische Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Scepter und Krone; eben fo bereitwillig bestätigte man in Desterreich einem andern den Besitz der Brovinzen, die er der Pforte entriffen batte, zufrieden, auch nur einen Schatten von Sobeit gerettet und eine Vormauer gegen die Türken dadurch gewonnen zu haben. Mehrere folder Magnaten, Bathori, Bojchkai, Ragoczy, Bethlen, standen auf diese Art nach einander in Siebenbürgen und Ungarn als zinsbare Könige auf, welche sich durch keine andere

Staatskunft erhielten, als biefe: sich an den Feind anzusschließen, um ihrem Herrn besto furchtbarer zu sein.

Ferdinand, Maximilian und Rudolph, alle drei Beberricher von Siebenburgen und Ungarn, erschöpften bas Mark ihrer übrigen Länder, um dieje beiden gegen bie Ueberschwemmungen der Türken und gegen innere Rebellionen zu behaupten. Berheerende Kriege wechselten auf diesem Boden mit furgen Waffenstillständen ab, die nicht viel beffer waren. Berwüstet lag weit und breit bas Land, und ber gemißhandelte Unterthan führte gleich große Beschwerden über seinen Feind und seinen Beschützer. Much in biefe Länder war die Reformation eingedrungen, wo sie unter bem Schutze der ständischen Freiheit, unter der Dede des Tumults, merkliche Fortschritte madte. Auch biese taftete man jest unvorsichtig an, und ber politische Faktionsgeist wurde gefährlicher burch religioje Schmarmerei. Der fiebenbürgische und ungarische Adel erhebt, von einem fühnen Rebellen, Boschkai, angeführt, die Fahne der Empörung. Die Aufrührer in Ungarn find im Begriff, mit den mif: vergnügten Brotestanten in Desterreich, Mähren und Böhmen cemeine Cache zu machen und alle diese Länder in einer furchtbaren Rebellion fortzureißen. Dann war der Untergang des Haufes Desterreich gewiß, der Untergang des Papstthums in diesen Ländern unvermeidlich.

Längst schon hatten die Erzherzoge von Oesterreich, des Kaisers Brider, dem Berderben ihres Hauses mit stillem Unwillen zugesehen; dieser lette Borfall bestimmte ihren Entschluß. Erzherzog Matthias, Maximilians zweiter Sehn, Statthalter in Ungarn und Rudolphs vermuthzlicher Erbe, trat hervor, Habsburgs sinkendem Hause sich zur Stüte anzubieten. In jugendlichen Jahren und von

einer falschen Ruhmbegierde übereilt, hatte dieser Brinz, dem Interesse sauses zuwider, den Einladungen einiger niederländischen Rebellen Gehör gegeben, welche ihn in ihr Baterland riesen, um die Freiheiten der Nation gegen seinen eigenen Anverwandten, Philipp den Zweiten, zu verstheidigen. Matthias, der in der Stimme einer einzelnen Faktion die Stimme des ganzen niederländischen Bolks zu vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in den Niederslanden. Aber der Ersolg entsprach ebenso wenig den Wünsschen der Brabanter, als seinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos zog er sich aus einer unweisen Unternehmung. Desto ehrenvoller war seine zweite Erscheinung in der poliztischen Welt.

Nachdem seine wiederholtesten Aufforderungen an den Raifer ohne Wirkung geblieben, berief er die Erzberzoge, feine Bruder und Bettern, nach Pregburg, und pfleg Rath mit ihnen über bes Saufes machsende Gefahr. Ginftimmig übertragen tie Brüder ihm, als dem Aeltesten, die Bertheidigung ihres Erbtheils, das ein blödfinniger Bruder verwahrloste. Alle ihre Gewalt und Rechte legen fie in Die Sand dieses Aeltesten, und bekleiden ihn mit souveraner Bollmacht, über das gemeine Beste nach Ginsicht zu verfügen. Alsobald eröffnet Matthias Unterhandlungen mit ber Pforte und mit den ungarischen Rebellen, und seiner Geschicklickfeit gelingt cs, ben lleberreft Ungarns burch einen Frieden mit den Türken, und durch einen Bertrag mit den Rebellen Oesterreichs Unsprüche auf die verlornen Provinzen zu retten. Aber Rudolph, eben so eifersüchtig auf seine landesberrliche Gewalt, als nachläffig, fie zu behaupten, halt mit ber Bestätigung biefes Friedens gurud, ben er als einen strasbaren Cingriff in seine Sobeit betrachtet. Er

beschuldigt den Erzherzog eines Verständnisses mit dem Feinde und verrätherischer Absichten auf die ungarische Krone.

Die Geschäftigkeit des Matthias war nichts weniger als frei von eigennützigen Entwürfen gewesen; aber bas Betragen des Raisers beschleunigte die Ausführung dieser Entwürfe. Der Zuneigung der Ungarn, denen er fürzlich ben Frieden geschenkt hatte, durch Dankbarkeit, durch seine Unterhändler der Ergebenheit des Adels versichert und in Desterreich selbst eines gablreichen Anhangs gewiß, magt er es nun, mit seinen Absichten lauter bervorzutreten und, die Waffen in der Hand, mit dem Kaiser zu rechten. Brotestanten in Desterreich und Mähren, lange ichon zum Aufstand bereit, und jest von dem Erzherzog durch die versprochene Religionsfreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich seine Partei, und ihre längst gedrohte Verbindung mit den rebellischen Ungarn kommt wirklich zu Stande. Eine furchtbare Verschwörung hat sich auf einmal gegen ben Raiser gebildet. Bu spät entschließt er sich, den begangenen Fehler zu verbessern; umsonst versucht er, diesen verderblichen Bund aufzulösen. Schon hat alles die Waffen in der Hand; Ungarn, Desterreich und Mähren haben dem Matthias gehuldigt, welcher schon auf dem Wege nach Böhmen ist, um dort den Raijer in seiner Burg aufzusuchen und die Reiven seiner Macht zu zerschneiden.

Das Königreich Böhmen war für Desterreich eine nicht viel ruhigere Besitzung als Ungarn, nur mit dem Untersschiede, daß hier mehr politische Ursachen, dort mehr die Religion die Zwictracht unterlielten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionsekriege ausgebrochen, in Böhmen entzündete sich ein Jahrshundert nach Luthern die Flamme des dreißigjährigen

Rriegs. Die Gette, welcher Johann Suß die Entstehung gegeben, lebte feitdem noch fort in Böhmen, einig mit der römischen Kirche in Ceremonie und Lehre, den einzigen Artifel des Abendmahls ausgenommen, welches der Suffite in beiden Gestalten genoß. Dieses Borrecht hatte die Basel'iche Kirchenversammlung in einem eigenen Vertrage (ben böhmischen Compactaten) Suffens Unhangern zugestanden, und wiewohl es nachher von den Bapsten wider= sprochen wurde, so fuhren sie bennoch fort, es unter bem Schute der Gesetze zu genießen. Da der Gebrauch des Relchs das einzige erhebliche Unterscheidungszeichen dieser Sekte ausmachte, fo bezeichnete man fie mit bem Namen ber Utraquisten (ber in beiderlei Gestalt Communicirenben), und sie gefielen sich in diesem Namen, weil er sie an ihr so theures Vorrecht erinnerte. Aber in diesem Namen verbarg fich auch die weit ftrengere Sette ber bobmischen und mährischen Brüder, welche in weit bedeutendern Bunkten von der herrschenden Kirche abwichen und mit den beutschen Brotestanten sehr viel Aehnliches batten. Bei beiden machten die deutschen sowohl als die schweizerischen Religionsneuerungen ein schnelles Glück, und der Name der Utraquisten, womit sie ihre veränderten Grundsätze noch immer zu bedecken wußten, schütte sie vor der Verfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setzten nach dem Beispiel der Deutschen eine eigene Consession auf, in welcher sowohl Luthaner als Resormierte ihre Meinungen erkannten, und

wollten alle Privilegien der ehemaligen utraquistischen Kirche auf diese neue Confession übertragen haben. Dieses Gesuch fand Widerspruch bei ihren katholischen Mitskänden, und sie mußten sich mit einem bloßen Wort der Versicherung aus dem Munde des Kaisers begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer vollkommenen Duldung auch in ihrer neuen Gestalt; unter feinem Nachfolger anderte fich die Scene. Gin faiferliches Edift erschien, welches den sogenannten böhmischen Brüdern die Religionsfreiheit absprach. Die böhmischen Brüder unterschieden sich in nichts von den übrigen Utraquisten; das Urtheil ihrer Verdammung mußte daher alle böhmischen Confessionsverwandten auf gleiche Art treffen. Alle setzen fich beswegen dem kaiserlichen Mandat auf dem Landtag entgegen, aber ohne es umstoßen zu können. Der Raiser und die katholischen Stände stütten sich auf die Compactaten und auf das böhmische Landrecht, worin sich freilich zum Vortheil einer Religion noch nichts fand, die damals die Stimme der Nation noch nicht für sich hatte. Aber wie viel hatte sich seitdem verändert! Was damals bloß eine unbedeutende Sekte war, war jest herrschende Kirche geworden - und war es nun etwas anderes, als Chikane, die Grenzen einer neu aufgekommenen Religion durch alte Verträge bestimmen zu wollen? Die böhmischen Protestanten beriefen sich auf die mündliche Versicherung Maximilians und auf die Religionsfreiheit der Deutschen, denen sie in keinem Stude nachgesett sein wollten. Umsonft, sie murden abgewiesen.

So standen die Sachen in Böhmen, als Matthias, bereits Herr von Ungarn, Desterreich und Mähren, bei Kollin erschien, auch die böhmischen Landstände gegen den

Raifer zu empören. Des lettern Verlegenheit ftieg aufs bochfte. Von allen seinen übrigen Erbstaaten verlassen, fette er seine lette Soffnung auf die bohmischen Stände, von denen vorauszusehen mar, daß sie seine Noth, zu Durch= sekung ihrer Forderungen, migbrauchen würden. Nach langen Jahren erschien er zu Brag wieder öffentlich auf dem Land= tag, und um auch dem Bolke zu zeigen, daß er wirklich noch lebe, mußten alle Fenfterläden auf dem Hofgang geöffnet werden, den er paffierte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gekommen war. Was er befürchtet batte, geschah. Die Stände, welche ihre Wichtigkeit fühlten, wollten sich nicht eber zu einem Schritte verstehen, bis man ihnen über ihre ständischen Privilegien und die Religionsfreiheit voll= tommene Sicherheit geleistet hätte. Es war vergeblich, sich jett noch binter die alten Ausflüchte zu verkriechen; bes Kaisers Schicksal war in ihrer Gewalt, und er mußte sich in die Nothwendigkeit fügen. Doch geschah dieses nur in Betreff ihrer übrigen Forderungen; die Religionsangelegenheiten behielt er sich vor, auf dem nächsten Landtage zu berichtigen.

Nun ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Verstheidigung, und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen beiden Brüdern entzünden. Aber Rudolph, der nichts so sehr fürchtete, als in dieser sklavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzog, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer förmlichen Entsagungsakte überließ er demselben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und das Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Rachsolger auf dem böhmischen Throne.

Theuer genug hatte sich ber Kaiser aus diesem Bedrängniß

gezogen, um sich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwickeln. Die Religionsangelegenheiten der Böhmen waren auf den nächsten Landtag verwiesen worden; biefer Landtag erschien 1609. Sie forderten dieselbe freie Religions: übung, wie unter dem vorigen Raifer, ein eigenes Confistorium, die Einräumung der Prager Afademie, und die Erlaubniß, Defensoren oder Freiheitsbeschützer aus ihrem Mittel aufzustellen. Es blieb bei der ersten Antwort; denn der katholische Theil hatte alle Entschließungen des furcht= famen Raifers gefesselt. So oft und in so drohender Sprache auch die Stände ihre Vorstellungen erneuerten, Rudolph beharrte auf der ersten Erklärung, nichts über die alten Verträge zu bewilligen. Der Landtag ging unverrichteter Dinge außeinander, und die Stände, aufgebracht über ben Kaiser, verabredeten unter sich eine eigenmächtige Zusammen= funft zu Brag, um sich selbst zu belfen.

In großer Anzahl erschienen sie zu Prag. Des kaiserslichen Berbots ungeachtet, gingen die Berathschlagungen vor sich, und sast unter den Augen des Kaisers. Die Nachsgiebigkeit, die er ansing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie gefürchtet waren, und vermehrte ihren Trop; in der Hauptsache blieb er unbeweglich. Sie ersüllten ihre Drohungen und sasten ernstlich den Entschluß, die freie Ausübung ihrer Religion an allen Orten von selbst anzustellen und den Kaiser so lange in seinen Bedürsnissen zu verlassen, die er diese Versügung bestätigt hätte. Sie gingen weiter und gaben sich selbst die Defensoren, die der Kaiser ihnen verweigerte. Zehn aus jedem der drei Stände wurden ernannt; man beschloß, auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hauptbesörderer dieses Ausstandes, der Graf von Thurn, als Generals

wachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endlich den Kaiser zum Nachgeben, wozu jett sogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß die auss Aeußerste gebrachten Stände sich endlich gar dem Könige von Ungarn in die Arme wersen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Majestätsbrief der Böhmen, durch welchen sie unter den Rachfolgern dieses Kaisers ihren Aufruhr gerechtsertigt haben.

Die böhmische Confession, welche die Stände dem Kaiser Maximilian vorgelegt hatten, erhielt in diesem Majestätsbrief vollkommen gleiche Rechte mit der katholischen Kirche. Den Utraquisten, wie die böhmischen Protestanten noch immer fortsuhren sich zu nennen, wird die Prager Universität und ein eigenes Consistorium zugestanden, welches von dem erzebischössichen Stuhle zu Prag durchaus unabhängig ist. Alle Kirchen, die sie zur Zeit der Ausstellung dieses Briefes in Städten, Dörsern und Märkten bereits inne haben, sollen ihnen bleiben, und wenn sie über diese Zahl noch neue erbauen lassen wollten, so soll dieses dem Herren- und Ritterstande und allen Städten unverboten sein. Diese letze Stelle im Majestätsbriese ist es, über welche sich nachher der unglückliche Streit entspann, der Europa in Flammen setze.

Der Majestätsbrief machte das protestantische Böhmen zu einer Urt von Republik. Die Stände hatten die Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht und Harmonie in ihren Maßregeln gewannen. Dem Kaiser blieb nicht viel mehr, als ein Schatten seiner landesherrzlichen Gewalt: in der Person der sogenannten Freiheitsbeschützer wurde dem Geist des Aufruhrs eine gefährliche Aufmunterung gegeben. Böhmens Beispiel und Glück war

ein verführerischer Wink für die übrigen Erbstaaten Desterzeichs, und alle schickten sich an, ähnliche Privilegien auf einem ähnlichen Wege zu erpressen. Der Geist der Freiheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigkeit zwischen den österreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benutzen gewußt hatten, so eilte man, den Kaiser mit dem König von Ungarn zu versöhnen.

Aber diese Versöhnung konnte nimmermehr aufrichtig sein. Die Beleidigung war zu schwer, um vergeben zu werden, und Rudolph fuhr fort, einen unauslöschlichen Saß gegen Matthias in seinem Bergen zu nähren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei dem Gedanken, daß endlich auch das böhmische Scepter in eine so verhaßte Hand kommen follte; und die Aussicht war nicht viel troft= licher für ihn, wenn Matthias ohne Erben abginge. Alsdann war Ferdinand, Erzherzog von Grät, das Haupt der Familie, den er eben so wenig liebte. Diesen sowohl, als den Matthias, von der böhmischen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf den Entwurf, Ferdinands Bruder, dem Erzherzog Leopold, Bischof von Bassau, der ihm unter allen seinen Agnaten der liebste und der verdienteste um seine Verson war, diese Erbschaft zuzu= wenden. Die Beariffe der Böhmen von der Wahlfreiheit ihres Königreichs, und ihre Reigung zu Leopolds Berfon, schienen diesen Entwurf zu begünstigen, bei welchem Rubolph mehr seine Parteilichkeit und Rachgier, als das Befte seines Sauses zu Rath gezogen hatte. Aber um bieses Projekt durchzuseten, bedurfte es einer militärischen Macht, welche Rudolph auch wirklich im Bisthum Passau zusam= menzog. Die Bestimmung dieses Corps wußte niemand;

aber ein unversebener Einfall, den es, aus Abgang bes Soldes und ohne Wiffen des Raifers, in Böhmen that, und die Ausschweifungen, die es da verübte, brachte dieses gange Königreich in Aufruhr gegen den Raifer. Umsonst versicherte biefer die böhmischen Stände seiner Unschuld fie glaubten ihm nicht; umsonst versuchte er ben eigen= mächtigen Gewaltthätigkeiten seiner Soldaten Einhalt zu thun - sie borten ihn nicht. In der Voraussekung, daß es auf Vernichtung des Majestätsbriefes abgesehen sei, bewaffneten die Freiheitsbeschützer das gange protestantische Böhmen, und Matthias wurde ins Land gerufen. Nach Berjagung feiner Bassauischen Truppen blieb der Kaiser, entblößt von aller Hilfe, zu Prag, wo man ihn, gleich einem Gefangenen, in seinem eigenen Schlosse bewachte und alle seine Rathe von ihm entfernte. Matthias war unterdeffen unter allgemeinem Frohloden in Brag eingezogen, wo Rudolph' furz nachher kleinmüthig genug war, ihn als König von Böhmen anzuerkennen. So bart strafte diesen Kaiser das Schickfal, daß er seinem Feinde noch lebend einen Thron überlaffen mußte, den er ihm nach seinem Tode nicht gegönnt hatte. Seine Demüthigung zu vollenden, nöthigte man ibn, seinen Unterthanen in Böhmen, Schlesien und ber Lausit durch eine eigenhändige Entsagungsakte aller ihrer Pflichten zu entlassen; und er that dieses mit zer= riffener Seele. Alles, auch die er sich am meisten verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verlaffen. Als die Unterzeichnung geschehen war, warf er den Sut zur Erde und zerbiß die Feder, die ihm einen jo ichimpflichen Dienst geleistet hatte.

Indem Rudolph eines seiner Erbländer nach dem andern verlor, wurde die Kaiserwurde nicht viel besser von

ihm behauptet. Jede der Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt mar, fuhr in ihrem Bestreben fort, fich auf Unkoften der andern zu verbeffern, oder gegen ihre Angriffe zu verwahren. Je schwächer die Sand war, welche das Scepter des Reichs hielt, und je mehr sich Protestanten und Ratholiken sich selbst überlassen fühlten, desto mehr mußte ihre Aufmerksamkeit auf einander gespannt werden, besto mehr das gegenseitige Mißtrauen wachsen. Es war genug, daß der Raiser durch Jesuiten regiert und durch spanische Rathschläge geleitet wurde, um den Protestanten Urfache zur Furcht und einen Vorwand zu Feindseligkeiten zu geben. Der unbesonnene Gifer ber Jesuiten, welche in Schriften und auf der Rangel die Gultigkeit des Religions= friedens zweifelhaft machten, schürte ihr Mißtrauen immer mehr, und ließ fie in jedem gleichgültigen Schritt der Ratholischen gefährliche Zwecke vermuthen. Alles, was in den faiserlichen Erblanden zu Ginschränkung der evangelischen Religion unternommen wurde, machte die Aufmerksamkeit bes ganzen protestantischen Deutschlands rege; und eben dieser mächtige Rückhalt, den die evangelischen Unterthanen Desterreichs an ihren Religionsverwandten im übrigen Deutsch= land fanden oder zu finden erwarteten, hatte einen großen Untheil an ihrem Trot und an dem schnellen Glück des Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den längern Genuß des Religionefriedens nur den Verlegenheiten zu danken hätte, worein den Raiser die innerlichen Unruben in seinen Ländern versetzten; und eben darum eilte man nicht, ihn aus diesen Verlegenheiten zu reißen.

Fast alle Ungelegenheiten des Reichstags blieben entweder aus Saumseligkeit des Kaisers, oder durch die Schuld der protestantischen Reichsstände liegen, welche es sich zum

Wesetze gemacht hatten, nicht eher zu den gemeinschaftlichen Bedürfnissen des Reichs etwas beizutragen, bis ihre Beschwerden gehoben wären. Diefe Beschwerden wurden vorzüglich über das schlechte Regiment des Raisers, über Rränkung des Religionsfriedens, und über die neuen Unmakungen des Reichshofraths geführt, welcher unter Diefer Regierung angefangen hatte, jum Nachtheil des Ram= mergerichts feine Gerichtsbarkeit zu erweitern. Sonft batten die Raiser in unwichtigen Fällen für sich allein, in wichtigen mit Zuziehung der Fürsten, alle Rechtshändel zwischen den Ständen, die das Fauftrecht nicht ohne sie ausmachte, in böchster Instanz entschieden, oder durch kaiserliche Richter. die ihrem Hoflager folgten, entscheiden laffen. Dieses oberrichterliche Umt hatten sie am Ende des fünfzehnten Sahr= hunderts einem regelmäßigen, fortdauernden und stehenden Tribunal, bem Rammergericht zu Speier, übertragen, zu welchem die Stände des Reichs, um nicht durch die Willfür des Raifers unterdrückt zu werden, sich vorbehielten, Die Beisiter zu stellen, auch die Aussprüche des Gerichts burch periodische Revisionen zu untersuchen. Durch ben Religionsfrieden war dieses Recht der Stände, das Brafentations : und Difitationsrecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protistantischen Rechtsbändeln sprachen, und ein scheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem höchsten Reichsgericht statt fand.

Aber die Feinde der Reformation und der ständischen Freiheit, wachsam auf jeden Umstand, der ihre Zwecke begünstigte, fanden bald einen Ausweg, den Ruten dieser Sinrichtung zu zerstören. Nach und nach kam es auf, daß ein Privatgerichtshof des Kaisers, der Reichshofrath in Wien

- anfänglich zu nichts anderm bestimmt, als dem Kaiser in Ausübung seiner unbezweifelten perfonlichen Raiserrechte mit Rath an die Sand zu geben - ein Tribunal, beffen Mitglieder, von dem Kaifer allein willfürlich aufgestellt und von ihm allein besoldet, den Bortheil ihres herrn zu ihrem höchsten Gesete, und das Beste der fathelischen Religion, zu welcher sie sich bekannten, zu ihrer ein= gigen Richtschnur machen mußten — Die höchfte Justig über die Reichsstände ausübte. Vor den Reichshofrath murden nunmehr viele Rechtshändel zwischen Ständen ungleicher Religion gezogen, über welche zu sprechen nur dem Rammergericht gebührte, und vor Entstehung besselben bem Fürstenrathe gebührt hatte. Rein Wunder, wenn die Ausfpruche dieses Gerichtshofs ihren Urfprung verriethen, wenn von katholischen Richtern und von Creaturen des Raisers dem Interesse der katholischen Religion und des Kaisers die Gerechtigkeit aufgeopfert wurde. Obgleich alle Reichsftande Deutschlands Urface zu haben schienen, einem so gefähr= lichen Migbrauche in Zeiten zu begegnen, so stellten sich doch bloß allein die Protestanten, welche er am empfind= lichsten drückte, und unter diesen nicht einmal alle, als Vertheidiger der deutschen Freiheit auf, die ein so willfürliches Institut an ihrer beiligsten Stelle, an der Gerechtigkeite: pflege, verlette. In der That würde Deutschland gar wenig Urfache gehabt haben, sich zu Abichaffung des Faustrechts und Cinsepung des Rammergerichts Glud zu wünschen, wenn neben dem lettern noch eine willfürliche faiserliche Gerichtebarkeit stattfinden durfte. Die deutschen Reichsstände würden sich gegen jene Zeiten ber Barbarei gar wenig verbessert haben, wenn das Rammergericht, wo sie zugleich mit dem Raifer zu Gerichte fagen, für welches fie doch das chemalige

Fürstenrecht aufgegeben hatten, aushören sollte, eine nothewendige Instanz zu sein. Aber in den Köpsen dieses Zeitsalters wurden oft die seltsamsten Widersprüche vereinigt. Dem Namen Kaiser, einem Vermächtnisse des despotischen Roms, klebte damals noch ein Begriff von Machtvollkomsmenheit an, der gegen das übrige Staatsrecht der Deutschen den lächerlichsten Abstich machte, aber nichtsdestoweniger von den Juristen in Schutz genommen, von den Beförderern des Despotismus verbreitet und von den Schwachen gesglaubt wurde.

Un diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Reibe von besondern Vorfällen an, welche die Besorglichkeit der Protestanten zulett bis zu dem höchsten Migtrauen spannten. Während der spanischen Religions= verfolgungen in den Niederlanden hatten sich einige protestantische Familien in die fatholische Reichastadt Aachen geflüchtet, wo sie sich bleibend niederließen und unvermerkt ihren Anhang vermehrten. Nachdem cs ihnen durch List gelungen war, einige ihres Glaubens in ben Stadtrath gu bringen, so forderten sie eine eigene Rirche und einen öffent= lichen Gottesdienst, welchen fie sich, ba fie eine abschlägige Untwort erhielten, nebst dem gangen Stadtregiment, auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Gine so anschnliche Stadt in protestantischen Sanden zu seben, war ein zu harter Schlag für den Raiser und die ganze katholische Partei. Nachdem alle kaiferlichen Ermahnungen und Befehle zu Wiederherstellung bes vorigen Zustands fruchtles geblieben, erklärte ein Schluß bes Reichshofraths bie Stadt in die Reichsacht, welche aber erft unter der folgenden Regierung vollzogen murde.

Von größerer Bedeutung waren zwei andere Versuche

ber Brotestanten, ihr Gebiet und ihre Macht zu erweitern. Rurfürst Gebhard zu Röln, geborner Truchfes von Baldburg, empfand für die junge Gräfin Agnes von Manns feld, Kanonissin zu Gerresheim, eine heftige Liebe, die nicht unerwiedert blieb. Da die Augen von ganz Deutschland auf dieses Verständniß gerichtet waren, so forderten die Brüder ber Gräfin, zwei eifrige Calvinisten, Genugthuung für die beleidigte Chre ihres Hauses, die, so lange der Aurfürst ein fatholischer Bischof blieb, durch keine Seirath gerettet werden fonnte. Sie drohten dem Rurfürsten, in seinem und ihrer Schwester Blut diese Schande zu tilgen, wenn er nicht so= gleich allem Umgang mit der Gräfin entsagte, oder ihre Ehre por dem Altar wiederherstellte. Der Rurfürst, gleich= aultig gegen alle Folgen dieses Schrittes, hörte nichts, als Die Stimme ber Liebe. Sei es, daß er der reformierten Reli= gion überhaupt schon geneigt war, oder daß die Reize seiner Geliebten allein dieses Wunder wirkten - er schwur den katholischen Glauben ab und führte die schöne Ugnes zum Altare.

Der Fall war von der höchsten Bedenklickkeit. Nach dem Buchstaben des geistlichen Vorbehalts hatte der Aurfürst durch diese Apostasie alle Nechte an sein Erzstist verloren, und wenn es den Katholiken bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, den geistlichen Vorbehalt durchzuseten, so war es bei Kursürstenthümern wichtig. Auf der andern Seite war die Scheidung von der höchsten Gewalt ein so harter Schritt, und um so härter für einen so zärtlichen Gemahl, der den Werth seines Herzens und seiner Hand durch das Geschenk eines Fürstenthums so gern zu erhöhen gewünscht hätte. Der geistliche Vorbehalt war ohnehin ein bestrittener Artikel des Augsburger Friedens, und dem ganzen protestantischen Deutschland schien es von äußerster Wichtigkeit zu

sein, dem katholischen Theile diese vierte Kur zu entreißen. Das Beispiel selbst war schon in mehrern geistlichen Stiftern Niederbeutschlands gegeben und glücklich durchgesetzt worden. Mehrere Domcapitularen aus Köln waren bereits Proetestanten und auf des Kurfürsten Seite; in der Stadt selbst war ihm ein zahlreicher protestantischer Anhang gewiß. Alle diese Gründe, denen das Zureden seiner Freunde und Berwandten und die Versprechungen vieler deutschen Höfe noch mehr Stärke gaben, brachten den Kurfürsten zu dem Entschluß, auch bei veränderter Religion sein Erzstift beizubehalten.

Aber bald genug zeigte sich's, daß er einen Kampf unternommen hatte, den er nicht endigen konnte. Schon die Freiz
gebung des protestantischen Gottesdienstes in den Kölnischen
Landen hatte bei den katholischen Landständen und Domcapitularen den heftigsten Widerspruch gefunden. Die Daz
zwischenkunft des Kaisers und ein Bannstrahl aus Rom, der
ihn als einen Apostaten versluchte und aller seiner sowohl
geistlichen, als weltlichen Würden entsetze, bewassnete gegen
ihn seine Landstände und sein Capitel. Der Kursürst sammelte eine militärische Macht; die Capitularen thaten ein
Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kursürstenwahl, welche sür
den Bischof von Lüttich, einen baherischen Brinzen, entschieden wurde.

Ein bürgerlicher Krieg fing jest an, ber, bei dem großen Antheil, den beide Religionsparteien in Deutschland an diesem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflösung des Reichsfriedens endigen konnte. Am meisten empörte es die Protestanten, daß der Papst sich hatte herausnehmen dürfen, aus angemaßter apostolischer

Gewalt einen Reichsfürsten seiner Reichswürden zu entklei: ben. Noch in den goldnen Zeiten ihrer geiftlichen Berrichaft war ben Bäpften bieses Recht widersprochen worden; wie vielmehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile gänzlich gestürzt war und bei dem andern auf sehr ichwachen Bfeilern rubte! Alle protestantischen Sofe Deutsch= lands nahmen sich diefer Sache nachdrüdlich bei dem Raiser an: Seinrich der Bierte von Frankreich, damals noch König von Navarra, ließ keinen Weg ber Unterhandlung unversucht, den deutschen Fürsten die Sandhabung ihrer Rechte frästig zu empfehlen. Der Fall war entscheidend für Deutschlands Freiheit. Bier protestantische Stimmen gegen brei fatholische im Kurfürstenrathe mußten bas Uebergewicht ber Macht auf protestantische Seite neigen und bem öfter= reichischen Sause den Weg zum Raiserthron auf ewig persperren.

Aber Aurfürst Gebhard hatte die resormierte und nicht die lutherische Religion ergrissen; dieser einzige Umstand machte sein Unglück. Die Erbitterung dieser beiden Kirchen gegen einander ließ es nicht zu, daß die evangelischen Reichersstände den Kurfürsten als den Ihrigen ansahen und als einen solchen mit Nachdruck unterstützten. Alle hatten ihm zwar Muth zugesprochen und Hise zugesagt; aber nur ein apanagierter Brinz des pfälzischen Haufes, Pfalzgraf Johann Casimir, ein calvinischer Eiserer, hielt ihm Wort. Dieser eilte, des kaiserlichen Berbots ungeachtet, mit seinem kleinen Heer ins Kölnische, doch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ihn der Kurfürst, selbst von dem Rethwendigsten ents klößt, ganz und gar ohne Hilpst ließ. Desto schnellere Fortschritte machte der neurostulierte Kurfürst, den seine bayer rischen Verwandten und die Spanier von den Riederlanden

aus aufs kräftigke unterstützten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem Herrn ohne Sold gelassen, lieserten dem Feind einen Platz nach dem andern aus; andere wurden zur Nebergade gezwungen. Gebhard hielt sich noch etwas länger in seinen westphälischen Landen, dis er auch hier der Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachdem er in Holland und England mehrere vergebliche Bersuche zu seiner Wiederherstellung gethan, zog er sich in das Stift Strassburg zurück, um dort als Domdechant zu sterben; das erste Opfer des geistlichen Vorbehalts, oder vielmehr der schleckten Harmenie unter den deutschen Protestanten.

Un diese Rölnische Streitigkeit knupfte sich furz nachber eine neue in Strafburg an. Mehrere protestantische Dom= capitularen aus Röln, die der papftliche Bannstrahl zugleich mit dem Rurfünften getroffen batte, batten fich in Dieses Bisthum geflüchtet, mo fie gleichfalls Brabenden befagen. Da die katholischen Capitularen in dem Strafburger Stifte Bedenken trugen, ihnen als Geächteten den Genuß ihrer Brabenden zu gestatten, so fetten sie sich eigenmächtig und gewaltsam in Besit, und ein mächtiger protestantischer 211: bang unter den Bürgern von Strafburg verschaffte ihnen bald die Oberhand in dem Stifte. Die fatholischen Demberren entwichen nach Elfaf: Babern, mo fie unter dem Schut ihres Bischefs ihr Capitel als das einzig rechtmäßige fortführten und die in Strafburg Burudgebliebenen für unächt erklärten. Unterdeffen hatten fich diefe Lettern durch Hufnahme mehrerer protestantischer Mitglieder von hohem Range verstärkt, daß sie sich nach dem Absterben des Bijchofs berausnehmen konnten, in ber Berfen des Bringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantischen Bischof zu restulieren. Die katholischen Domberren, weit

entfernt, diese Wahl zu genehmigen, postulierten den Bischof von Met, einen Prinzen von Lothringen, zu dieser Bürde, der seine Erhebung sogleich durch Feindseligkeiten gegen das Gebiet von Straßburg verkündigte.

Da die Stadt Straßburg für das protestantische Capitel und den Prinzen von Brandenburg zu den Wassen griff, die Gegenpartei aber mit Hilse sothringischer Truppen die Stistsgüter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Berheerung begleitet war. Umsonst trat der Kaiser mit seiner höchsten Autorität dazwischen, den Streit zu entscheiden: die Stistsgüter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteien getheilt, dis endlich der protestantische Prinz für ein mäßiges Aequivalent an Geld seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegreich davon ging.

Noch bedenklicher war für das ganze protestantische Deutschland, was sich, bald nach Schlichtung des vorigen Streits, mit Donauwörth, einer schwäbischen Reichsstadt, ereignete. In dieser sonst katholischen Stadt war unter Ferdinands und seines Sohnes Regierung die protestantische Religionspartei auf dem gewöhnlichen Wege so sehr die herrschende geworden, daß sich die katholischen Sinwohner mit einer Nebenkirche im Aloster des heiligen Areuzes des gnügen, und dem Aergerniß der Protestanten ihre meisten gottesdienstlichen Gebräuche entziehen mußten. Endlich wagte es ein fanatischer Abt dieses Klosters, der Bolksstimme zu trozen, und eine öffentliche Precession mit Vortragung des Areuzes und sliegenden Fahnen anzustellen; aber man zwang ihn bald, von diesem Vorhaben abzustehen. Als dieser nämliche Abt, durch eine günstige kaiserliche Erklärung ermuntert,

ein Jahr barauf diese Procession wiederholte, schritt man gu offenbarer Gewalt. Der fanatische Pöbel sperrte den zurückkommenden Alosterbrüdern das Thor, schlug ihre Fahnen zu Boben, und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen nach Hause. Gine kaiserliche Citation war die Folge dieser Gewaltthätigkeit; und als das aufgebrachte Volk fogar Miene machte, sich an den faiferlichen Commissarien zu vergreifen, als alle Versuche einer gutlichen Beilegung von dem fanatischen Saufen rudgängig gemacht wurden, so erfolgte endlich die formliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollftreden dem Bergog Maximilian von Bayern übertragen wurde. Rleinmuth ergriff die fonft fo tropige Burgerschaft bei Annäherung des baperischen Heeres, und ohne Widerstand streckte sie bie Waffen. Die gangliche Abschaffung ber protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Vergebens. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde aus einer schwäbischen Reichsstadt in eine baperische Landstadt verwandelt.

Zwei Umftände begleiteten diesen Vorgang, welche die höchste Ausmerksamkeit der Protestanten erregen mußten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirksam bei ihnen gewesen wäre. Der Reichshofrath, ein willtürliches und durchaus katholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Herzog von Bayern, dem Chefeines fremden Kreises, hatte man die Vollstreckung desselben übertragen. So constitutionswidrige Schritte fündigten ihnen von katholischer Seite gewaltthätige Maßregeln an, welche sich leicht auf geheime Verabredungen und einen gesfährlichen Plan stüßen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Zustande, wo das Recht der Stärke gebietet. und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer ber schwächste Theil ber geschäftigste sein, sich in Bertheidigungsstand zu setzen. Dieses war jetzt der Fall auch in Deutschland. Wenn von den Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschlossen mar. fo mußte, der vernünftigften Berechnung nach, der erfte Streich vielmehr in das füdliche als in das nördliche Deutschland icklagen, weil die niederdeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Länderstrecke mit einander zusammenbingen, und sich also sehr leicht unterstützen konnten, die oberdeutschen aber, von den übrigen abgetrennt, und um und um von katholischen Staaten umlagert, jedem Ginfall bloßgestellt waren. Wenn ferner, wie zu vermuthen war, die Katholiken die innern Trennungen der Protestanten benuten und ihren Angriff gegen eine einzelne Religions= partei richten würden, so waren die Calvinisten, als die Schwächern und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausgeschlossen waren, augenscheinlich in einer nähern Gefahr, und auf sie mußte der erfte Streich niederfallen.

Beides traf in den kurpfälzischen Landen zusammen. welche an dem Herzog von Bahern einen sehr bedenklichen Nachdar hatten, wegen ihres Rückfalls zum Calvinismus aber von dem Religionsfrieden keinen Schut und von den evangelischen Ständen wenig Beistand hoffen konnten. Kein deutsches Land hat in so kurzer Zeit so schnelle Religionswechsel erfahren, als die Pfalz in damaligen Zeiten. In dem kurzen Zeitraum von sechzig Jahren sah man dieses Land, ein unglückliches Spielwerk seiner Beherrscher, zweimal zu Luthers Glaubenslehre schwören, und diese Lehre zweimal für den Calvinismus verlassen. Kurfürsk Friedrich

ber Dritte war der Augsburgischen Confession zuerst ungetreu geworden, welche fein erstgeborner Sohn und Nachfolger, Ludwig, schnell und gewaltsam wieder zur berrichenden machte. Im gangen Lande wurden die Calvinisten ihrer Rirchen beraubt, ihre Prediger und selbst die Schullehrer ihrer Religion aus den Grenzen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente verfolgte sie der eifrig evangelische Kürst, indem er nur streng orthodore Lutheraner zu Vormundern seines minderjährigen Bringen ernannte. Aber dieses gesetwidrige Testament vernichtete Pfalzgraf Johann Casimir, sein Bruder, und nahm nach den Vorschriften der goldnen Bulle Besitz von der Vormundschaft und der ganzen Verwaltung des Landes. Dem neunjährigen Rurfürsten (Friedrich dem Bierten) gab man Calvinische Lebrer, benen aufgetragen war, ben lutherischen Regerglauben, selbst wenn es sein müßte mit Schlägen, aus der Seele ihres Zöglings herauszutreiben. Wenn man so mit dem Herrn verfuhr, so läßt sich leicht auf die Behandlung des Unterthans ichließen.

Unter diesem Friedrich dem Vierten war es, wo sich der pfälzische Hof ganz besonders geschäftig zeigte, die protestantischen Stände Deutschlands zu einträchtigen Maßzegeln gegen das Haus Desterreich zu vermögen, und wo möglich einen allgemeinen Zusammentritt derselben zu Stande zu bringen. Nebendem, daß dieser Hof durch französische Rathschläge geleitet wurde, von denen immer der Haß gegen Desterreich die Seele war, zwang ihn die Sorge für seine eigne Sicherheit, sich gegen einen nahen und überzlegenen Feind des so zweiselhaften Schutzes der Evangelischen bei Zeiten zu versichern. Große Schwierigkeiten setzen sich dieser Bereinigung entgegen; weil die Abneigung der

Evangelischen gegen die Reformierten kaum geringer war, als ihr gemeinschaftlicher Abscheu vor den Papisten. Man per= suchte also zuerst, die Religionen zu vereinigen, um badurch die politische Verbindung zu erleichtern; aber alle diese Versuche schlugen sehl, und endigten gewöhnlich damit, daß fich jeder Theil nur defto mehr in seiner Meinung befestigte. Nichts blieb also übrig, als die Furcht und das Mißtrauen der Evangelischen zu vermehren, und dadurch die Rothwendigkeit einer solchen Vereinigung berbei zu führen. Man vergrößerte die Macht der Katholischen; man übertrieb die Gefahr; zufällige Ereigniffe murden einem überdachten Blane zugeschrieben, unschuldige Vorfälle durch gehäffige Auslegungen entstellt, und dem ganzen Betragen der Ratholischen eine Uebereinstimmung und Planmäßigkeit gelieben, wovon sie wahrscheinlich weit entfernt gewesen sind.

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem die Brotestanten sich Hoffnung gemacht hatten, die Erneuerung des Religionsfriedens durchzuseten, batte sich fruchtlos zerschlagen, und zu ihren bisherigen Beschwerden war noch die neuerliche Unterdrückung von Donauwörth binzugekommen. Unglaublich schnell kam die so lange gesuchte Vereinigung zu Stande. Zu Anhausen in Franken traten (1608) der Rurfürst Friedrich der Vierte von der Pfalz, der Pfalzgraf von Neuburg, zwei Markgrafen von Brandenburg, der Markgraf von Baden und der Bergog Johann von Württemberg - also Lutheraner mit Cal= viniften - für sich und ihre Erben in ein enges Bundnig, die evangelische Union genannt, zusammen. Der Inhalt berselben mar, daß die unirten Fürsten, in Angelegenheiten der Religion und ihrer ständischen Rechte, einander wech= selsweise gegen jeden Beleidiger mit Rath und That unterftüten und alle für einen Mann ftehen follten; daß einem jeden mit Krieg überzogenen Mitgliede der Union von den übrigen sogleich mit einer friegerischen Macht sollte beis gesprungen, jedem im Nothfall für seine Truppen die Länbereien, die Städte und Schlöffer ber mitunirten Stände geöffnet, was erobert wurde aber, nach Verhältniß des Beitrags, den ein jedes dazu gegeben, unter sämmtliche Glieder vertheilt werden follte. Die Direction des gangen Bundes murde in Friedenszeiten Rurpfalz überlaffen, doch mit eingeschränkter Gewalt, zu Bestreitung ber Unkoften Vorschüffe gefordert und ein Fond niedergelegt. Religionsverschiedenheit (zwischen Lutheranern und Calvini= ften) follte auf den Bund keinen Ginfluß haben, das Bange auf zehn Jahre gelten. Jedes Mitglied der Union hatte sich zugleich anheischig machen muffen, neue Mitglieder anzuwerben. Rurbrandenburg ließ sich bereitwillig finden; Rursachsen migbilligte den Bund. Seffen konnte keine freie Entschließung fassen; die Berzoge von Braunschweig und Lüneburg batten gleichfalls Bedenklichkeiten. Aber die drei Reichsstädte Strafburg, Nürnberg und Ulm waren feine unwichtige Eroberung für den Bund, weil man ihres Geldes fehr bedürftig war, und ihr Beispiel von mehrern anbern Reichsstädten nachgeahmt werden konnte.

Die unirten Stände, einzeln muthlos und wenig gefürchtet, führten nach geschlossener Bereinigung eine kühnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Forderungen vor den Kaiser, unter denen die Wiederherstellung Donauwörths, die Aushebung der kaiserlichen Hofprocesse und die Resormen seines eignen Regiments und seiner Rathgeber den obersten Platz einnahmen. Zu diesen Vorstellungen

hatten sie gerade die Zeit gewählt, wo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Athem kommen konnte; wo er Desterreich und Ungarn kürzlich an Matt hias verloren, und seine böhmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestätsbrieß gerettet hatte; wo endlich durch die jülichische Succession schon von fern ein neues Kriegsseuer zubereitet wurde. Kein Wunder, daß dieser langsame Fürst sich jetzt weniger als je in seinen Entschließungen übereilte, und die Union zu dem Schwerte griff, als der Kaiser sich besonnen hatte.

Die Katholifen bewachten mit Blicken voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtrauisch die Katholiken und den Kaiser; der Kaiser beide; und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs höchste gestiegen. Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich eine höchst streitige Erbsolge in den jülich clevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten melbeten sich zu dieser Erbschaft, deren Unzertrennlichkeit durch solenne Verträge sestgesett worden war: und der Kaiser, der Lust bezeigte, sie als erledigtes Reichslehen einzuziehen, konnte für den neunten gelten. Vier von diesen, der Kurfürst von Brandensburg, der Pfalzgraf von Reuburg, der Pfalzgraf von Zweibrücken und der Markgraf von Burgau, ein österreichischer Prinz, forderten es als ein Weiberlehen, im Namen von vier Prinzessinnen, Schwestern des verstorbenen Herzogs. Zwei andere, der Kurfürst von Sachsen, Albertinischer, und die Herzoge von Sachsen, Ernestinischer Linie, beriesen sich auf eine frühere Anwartschaft, welche ihnen Kaiser Friedrich der Dritte auf diese Erbschaft ertheilt,

und Maximilian der Erfte beiden fächfischen Säufern bestätigt hatte. Auf die Unsprüche einiger auswärtigen Brinzen wurde wenig geachtet. Das nächste Recht war vielleicht auf der Seite Brandenburgs und Neuburgs, und es schien beide Theile ziemlich gleich zu begünstigen. Beide Sofe ließen auch fogleich nach Eröffnung der Erbschaft Besitz er= greifen; den Anfang machte Brandenburg, und Neuburg folgte. Beide fingen ihren Streit mit der Feder an, und würden ihn wahrscheinlich mit bem Degen geendigt haben; aber die Dazwischenkunft des Raisers, der diesen Rechts= handel vor seinen Thron ziehen, einstweilen aber die strei= tigen Länder in Sequester nehmen wollte, brachte beide streitende Parteien zu einem schnellen Bergleich, um die gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man fam überein, bas Herzogthum in Gemeinschaft zu regieren. Umsonst, daß der Raiser die Landstände auffordern ließ, ihren neuen herren die huldigung zu verweigern - umsonft, daß er seinen eignen Anverwandten, den Erzberzog Leopold, Bischof von Passau und Strafburg, ins Jülichische schickte, um dort durch seine persönliche Gegenwart der kaiserlichen Partei aufzuhelfen. Das ganze Land, außer Julich, hatte sich den protestantischen Prinzen unterworfen, und die kaiser= liche Bartei murde in dieser Sauptstadt belagert.

Die jülichische Streitigkeit war dem ganzen deutschen Reiche wichtig und erregte sogar die Ausmerksamkeit mehrerer europäischer Höse. Es war nicht sowohl die Frage, wer das jülichische Herzogthum besitzen und wer es nicht besitzen sollte? — die Frage war, welche von beiden Parteien in Deutschland, die katholische oder die protestantische, sich um eine so ansehnliche Besitzung vergrößern, für welche von beiden Resigionen dieser Landstrich gewonnen oder

verloren werden sollte? Die Frage war, ob Desterreich abermals in seinen Anmaßungen durchdringen und seine Länderzsucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutschlands Freiheit und das Gleichgewicht seiner Macht gegen die Unmaßungen Desterreichs behauptet werden sollte? Der jülichische Erbsolgestreit war also eine Angelegenheit für alle Mächte, welche Freiheit begünstigten und Desterreich anseinzbeten. Die evangelische Union, Holland, England, und vorzüglich Heinrich der Vierte von Frankreich, wurden darein gezogen.

Dieser Monarch, der die schönste Hälfte seines Lebens an das haus Defterreichs und Spanien verloren, der nur mit ausdauernder Seldenkraft endlich alle Berge erstiegen, welche dieses haus zwischen ihn und den französischen Thron gewälzt hatte, war bis hierher kein müßiger Zuschauer der Unruhen in Deutschland gewesen. Eben dieser Kampf der Stände mit dem Raifer schenkte und ficherte feinem Frantreich den Frieden. Die Brotestanten und Türken waren die zwei heilsamen Gewichte, welche die österreichische Macht in Often und Westen darniederzogen, aber in ihrer ganzen Schreckbarkeit ftand fie wieder auf, sobald man ihr vergönnte, diesen Zwang abzuwerfen. Seinrich ber Vierte hatte ein halbes Menschenalter lang das ununterbrochene Schauspiel von öfterreichischer Berrichbegierbe und österreichischem Länderdurft vor Augen, den weder Widerwärtigkeit, noch selbst Geistesarmuth, die doch sonst alle Leidenschaften mäßigt, in einer Bruft löschen konnten, worin nur ein Tropfen von dem Blute Ferdinands des Arragoniers flog. Die öfterreichische Ländersucht hatte schon seit einem Jahrhundert Europa aus einem glücklichen Frieben geriffen, und in bem Innern seiner vornehmsten Staaten

eine gewaltsame Beränderung bewirft. Sie hatte die Aecker von Pflügern, die Werkstätten von Künstlern entblößt, um die Länder mit ungeheuern, nie gesehenen Heeresmassen, kaufmännische Meere mit seindseligen Flotten zu bedecken. Sie hatte den europäischen Fürsten die Nothwendigkeit auferlegt, den Fleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schahungen zu beschweren, und die beste Kraft ihrer Staaten, für die Glückseligkeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgedrungenen Bertheidigung zu erschöpfen. Für Europa war kein Friede, für seine Staaten kein Gedeihen, kein Plan von Dauer für der Bölker Glück, so lange es diesem gefährlichen Geschlecht überlassen blieb, nach Gesallen die Ruhe dieses Welttheils zu stören.

Betrachtungen dieser Urt umwölften Beinrichs Gemüth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Was hatte es ibm nicht gekostet, das trübe Chaos zu ordnen, worein der Tumult eines langwierigen Bürgerfriegs, von eben biefem Desterreich angefacht und unterhalten, Frankreich gestürzt batte! Jeder große Mensch will für die Ewigkeit gegrbeitet haben, und wer burgte diesem Konia fur die Dauer bes Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, so lange Defter= reich und Spanien eine einzige Macht blieben, die jest zwar entfräftet barnieberlag, aber nur ein einziges glückliches Ungefähr brauchte, um sich schnell wieder in Einen Rörver zusammenzuziehen und in ihrer ganzen Furchtbarkeit wieder aufzuleben? Wollte er seinem Nachfolger einen fest gegründeten Ihron, seinem Bolf einen dauerhaften Frieden zurudlaffen, fo mußte biefe gefährliche Macht auf immer entwaffnet werden. Aus dieser Quelle floß der unversöhnliche Saß, welchen Seinrich der Bierte dem Saufe Defterreich geschworen - unauslöschlich, glübend und gerecht, wie hannibals Feindschaft gegen Romulus Bolt, aber burch einen edleren Ursprung geadelt.

Alle Mächte Europens hatten diese große Aufforderung mit Heinrich gemein; aber nicht alle diese lichtvolle Politik, nicht alle den uneigennüßigen Muth, nach einer solchen Aufforderung sich in Handlung zu setzen. Jeden, ohne Unterschied, reizt der nahe Gewinn, aber nur große Seelen wird das entsernte Gute bewegen. So lange die Weisheit bei ihrem Borhaben auf Weisheit rechnet, oder sich auf ihre eignen Kräfte verläßt, entwirft sie keine andern als chimärische Plane, und die Weisheit läust Gesahr, sich zum Gelächter der Welt zu machen — aber ein glücklicher Erfolg ist ihr gewiß, und sie kann auf Beisall und Bewunderung zählen, sobald sie in ihren geistreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Habsucht und Aberglauben hat, und die Umstände ihr vergönnen, eigennüßige Leidenschaften zu Vollsstreckern ihrer schönen Zwecke zu machen.

In dem erstern Falle hätte Heinrichs befanntes Prezieft, das österreichische Haus aus allen seinen Besitzungen zu verjagen und unter die europäischen Mäckte seinen Naub zu vertheilen, den Namen einer Chimäre wirklich verdient, womit man immer so freigebig gegen dasselbe gewesen ist; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Dem vortresselichen König war es wohl nie eingefallen, bei den Tollsstreckern seines Projekts auf einen Beweggrund zu zählen, welcher demjenigen ähnlich gewesen wäre, der ihn selbst und seinen Sully bei dieser Unternehmung beseelte. Alle Staaten, deren Mitwirkung dabei nöthig war, wurden durch die stätssten Motive, die eine politische Macht nur immer in Jandlung setzen können, zu der Rolle vermocht, die sie dabei zu übernehmen hatten. Von den Pretestanten im

Desterreichischen verlangte man nichts, als was ohnehin bas Riel ihres Bestrebens ichien, die Abwerfung des öfterreichiichen Joches; von den Niederländern nichts, als einen abn= lichen Abfall von dem spanischen. Dem Bapst und allen Republiken Italiens mar keine Angelegenheit wichtiger, als die spanische Tyrannei auf immer von ihrer Halbinsel zu verjagen; für England konnte nichts munichenswurdiger fein, als eine Revolution, welche es von seinem abgesagtesten Keinde befreite. Jede Macht gewann bei bieser Theilung des österreichischen Raubes entweder Land oder Freiheit, neues Eigenthum oder Sicherheit für das alte; und weil alle gewannen, fo blieb das Gleichgewicht unverlett. Frantreich konnte großmüthig jeden Antheil an der Beute verschmäben, weil ce durch Defterreichs Untergang fich felbft wenigstens zweifach gewann, und am mächtigsten war, wenn es nicht mächtiger wurde. Endlich um den Preis, daß fie Europa von ihrer Gegenwart befreiten, gab man den Nachkömmlingen von Sabsburg die Freiheit, in allen übrigen entdeckten und noch zu entdeckenden Welten fich auszubreiten. Ravaillacs Mefferstiche retteten Desterreich, um die Ruhe von Europa noch um einige Jahrhunderte gu perfpaten.

Die Augen auf einen folden Entwurf geheftet, mußte Heinrich die evangelische Union in Deutschland und den Erbsolgestreit wegen Jülich nothwendig als die wichtigsten Ereignisse mit schnellem, thätigem Antheil ergreisen. Seine Unterhändler waren an allen protestantischen höfen Deutschlands geschäftig, und das Wenige, was sie von dem großen politischen Geheimniß ihres Monarchen preisgaben oder ahnen ließen, war hinlänglich, Gemüther zu gewinnen, die ein so seuriger haß gegen Ocsterreich beseelte und die Bergrößerungse

begierde fo mächtig beherrschte. Seinrichs staatskluge Bemühungen zogen die Union noch enger zusammen, und der mächtige Beistand, wozu er sich anbeischig machte, erhob den Muth der Verbundenen zur festesten Zuversicht. Eine gablreiche frangosische Armee, von dem Rönig in Verson angeführt, sollte den Truppen der Union am Rheine begegnen, und zuerst die Eroberung der jülich-clevischen Lande vollenden belfen; alsdann in Verbindung mit den Deutschen nach Italien ruden (wo Savoven, Benedig und der Bapft schon einen mächtigen Beistand bereit hielten), um dort alle spanischen Throne umzufturgen. Diese siegreiche Armee sollte dann, von der Lombardei aus, in das habsburgische Erb= theil eindringen, und dort, von einem allgemeinen Aufstand der Brotestanten begünftigt, in allen seinen deutschen Lanben, in Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen, das öfterreichische Scepter zerbrechen. Die Brabanter und hollander, burch frangösischen Beistand gestärkt, hätten sich unterdessen ihrer spanischen Tyrannen gleichfalls entledigt, und dieser fürchterlich über feine Ufer getretene Strom, der noch fürglich gedroht hatte, Europas Freiheit unter seinen trüben Strudeln zu begraben, rollte dann ftill und vergeffen hinter den pyrenäischen Bergen.

Die Franzosen rühmten sich sonst der Geschwindigkeit; diesmal wurden sie von den Deutschen übertroffen. Gine Armee der Union war im Essaß, ehe noch heinrich sich dort zeigte, und ein österreichisches heer, welches der Bischof von Straßburg und Kassau in dieser Gegend zusammenzgezogen hatte, um es ins Jülichische zu führen, wurde zerstreut. heinrich der Vierte hatte seinen Plan als Staatsmann und König entworfen, aber er hatte ihn Räubern zur Aussührung übergeben. Seiner Meinung

nach follte keinem katholischen Reichsstande Ursache gegeben werden, diese Ruftung auf sich zu deuten und die Sache Defterreichs zu der feinigen zu machen; die Religion follte ganz und gar nicht in diese Angelegenheit gemischt werden. Aber wie follten die deutschen Fürsten über Beinrichs Entwürfen ihre eigenen Zwecke vergessen? Bon Bergrößerungs: begierbe, von Religionshaß gingen sie ja aus - sollten sie nicht für ihre berrschende Leidenschaft unterwegs fo viel mitnehmen, als sie konnten? Wie Raubadler legten fie sich über die Länder der geistlichen Fürsten, und er= wählten sich, kostete es auch einen noch so großen Umweg, biese fetten Triften zu ihren Lagerpläten. Als ware es in Feindeslande, ichrieben fie Brandschatzungen darinnen aus, bezogen eigenmächtig die Landesgefälle, und nahmen, was autwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja die Ratholiken über die wahren Triebfedern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel zu laffen, ließen sie laut und beutlich genug boren, mas für ein Schickfal den geistlichen Stiftern von ihnen bereitet fei. Go wenig batten fich Beinrich ber Bierte und die deutschen Pringen in diesem Operatione: plane verstanden; so sehr hatte der vortreffliche König in feinen Werkzeugen fich geirrt. Es bleibt eine emige Wahrbeit, daß eine Gewaltthätigkeit, wenn die Weisheit fie ge= bietet, nie dem Gewaltthätigen darf aufgetragen werden, baß nur bemienigen anvertraut werden barf, Die Ordnung zu verleten, bem fie beilig ift.

Das Betragen der Union, welches selbst für mehrere evangelische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirfte bei den Katholisen etwas mehr, als eine müßige Entrüstung. Das tiefgefallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Keind

keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was die Unierten so gefürchtet und trotig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bischof von Burgburg entwarf den Plan ju bieser katholischen Union, die durch den Namen der Lique von der evangelischen unterschieden wurde. Die Bunkte, worüber man übereinkam, maren ungefähr dieselben, welche die Union zum Grund legte, Bischöfe ihre mehrsten Glieder; an die Spite des Bundes stellte sich der Bergog Maximilian von Banern, aber als das einzige weltliche Bundesglied von Bedeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als die Unierten ihrem Vorsteher eingeräumt hatten. Außer biesem Umstande, daß der einzige Bergog von Bapern Berr der gangen liquistischen Kriegsmacht mar, wodurch die Operationen der Lique eine Schnelligkeit und einen Nachdruck bekommen mußten, die bei der Union nicht so leicht möglich waren, hatte die Lique noch den Bortheil, daß die Geldbeiträge von den reichen Bralaten weit richtiger ein= floffen, als bei der Union von den armen evangelischen Ständen. Chne dem Raifer, als einem fatholischen Reiche: stand, einen Untheil an ihrem Bund anzubieten, ohne ihm, als Raifer, davon Reckenschaft zu geben, ftand die Lique auf einmal überraschend und drohend da, mit hinlang= licher Kraft ausgerüftet, um endlich die Union zu begraben und unter drei Kaisern fortzudauern. Die Ligue stritt zwar für Desterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Defterreich selbst mußte bald vor ihr zittern.

Unterdessen waren die Waffen der Unierten im Jülichischen und im Elsaß ziemlich glücklich gewesen; Jülich war eng eingeschlossen, und das ganze Bisthum Straßburg in ihrer

Gewalt. Jest aber war es mit ihren glänzenden Berrichtungen auch am Ende. Kein französisches Heer erschien am Rhein; denn, der es anführen sollte, der überhaupt die ganze Unternehmung beseelen sollte — Heinrich der Bierte war nicht mehr. Ihr Geld ging auf die Neige; neues zuzuschießen weigerten sich ihre Landstände, und die mitunierten Neichsstädte hatten es sehr übel aufgenommen, daß man immer nur ihr Geld, und nie ihren Nath verslangt hatte. Besonders brachte sie es auf, daß sie sich wegen der jülichischen Streitsache in Unkosten gesetzt haben sollten, die doch ausdrücklich von den Angelegenheiten der Union war ausgeschlossen worden; daß sich die unierten Fürsten aus der gemeinen Kasse große Pensionen zulegten; und vor allen Dingen, daß ihnen über die Anwendung der Gelder keine Rechnung von den Fürsten abgelegt wurde.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte den Unierten der einzeißende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitsertigen Feindes die Wassen wegzulegen. Um sich von Einer Seite wenigstens sicher zu stellen, verzlich man sich schnell mit dem ältern Feinde, dem Erzherzog Leopold, und beide Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Essag zu führen, die Gesangenen loszugeben, und das Geschehene in Vergessenheit zu begraben. In ein solches Richts zerrann diese vielversprechende Rüstung.

Gben die gebieterische Sprache, womit sich die Union, im Vertrauen auf ihre Kräfte, dem katholischen Deutschland angekündigt hatte, wurde jest von der Ligue gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen die Fußkapfen ihres Zugs, und brandmarkte sie rund heraus

mit den härtesten Ramen, die sie verdienten. Die Stifter von Burgburg, Bamberg, Strafburg, Maing, Trier, Röln und viele andere hatten ihre verwüstende Gegenwart empfunben. Allen diefen follte der zugefügte Schaden vergutet, der Baß zu Wasser und zu Lande (denn auch der rheinischen Schifffahrt hatten sie sich bemächtigt) wieder freigegeben, alles in seinen vorigen Stand gestellt werden. Vor allem aber verlangte man von den Unionsverwandten eine runde und feste Erklärung, wessen man sich zu ihrem Bunde zu versehen habe? Die Reibe war jetzt an den Unierten, der Stärke nachzugeben. Auf einen fo wohlgerufteten Feind waren sie nicht gefaßt; aber sie selbst batten den Ratholischen das Geheimniß ihrer Stärke verrathen. 3mar beleidigte es ihren Stolz, um den Frieden zu betteln; aber sie durften sich glücklich preisen, ihn zu erhalten. Der eine Theil versprach Ersat, der andere Vergebung. Man legte die Waffen nieder. Das Kriegsgewitter verzog sich noch einmal, und eine augenblidliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Böhmen brach jest aus, der dem Raifer das lette feiner Erbländer kostete: aber weder die Union noch die Lique mischten sich in diesen böhmischen Streit.

Endlich starb der Kaiser (1612), eben so wenig vermist im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne. Lange, nachdem das Elend der folgenden Regierungen das Elend der seinigen vergessen gemacht hatte, zog sich eine Glorie um sein Andenken und eine so schreckliche Nacht legte sich jeht über Deutschland, daß man einen solch en Kaiser mit blutigen Thränen sich zurückwünschte.

Nie hatte man von Rudolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und alles erwartete daher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiser=

throns; doch über alle Hoffnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiken gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit dieses Fürsten das Beste hofften; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie alles von seiner Hinfälligkeit hofften. Es ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte, diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbesetzung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hoffnung, der erste Neichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Brüfung. Jede alte Beschwerde kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie der gehöfften Resorm mit theilhaftig zu machen; eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten bei den protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien die Art, wie sich jene für diese Dienste bezahlt gesmacht hatten, auch ihnen jest zum Muster zu dienen.

Durch Begünstigung der protestantischen Stände in Desterreich und Mähren hatte Matthias den Weg zu seines Bruders Thronen gesucht und auch wirklich gefunden; aber, von seinen ehrgeizigen Entwürsen hingerissen, hatte er nicht bedacht, daß auch den Ständen dadurch der Weg war geöffnet worden, ihrem Herrn Gesetz vorzuschreiben. Diese Entdeckung riß ihn frühzeitig aus der Trunkenheit seines Glücks. Kaum zeigte er sich triumphierend nach dem böhmischen Zuge seinen österreichischen Unterthanen wieder, so wartete schon ein gehorsamstes Anbringen auf ihn, welches hinreichend war, ihm seinen ganzen Triumph zu

verleiden. Man forderte, ebe zur Suldigung geschritten wurde, eine uneingeschränkte Religionsfreiheit in Städten und Märkten, eine vollkommene Gleichbeit aller Rechte zwischen Katholiken und Protestanten, und einen völlig gleichen Zutritt der lettern zu allen Bedienungen. mehreren Orten nahm man sich diese Freiheit von felbst, und stellte, voll Zuversicht auf die veränderte Regierung, den evangelischen Gottesdienst eigenmächtig wieder ber, wo ibn der Raiser aufgehoben batte. Matthias batte zwar nicht verschmäht, die Beschwerten der Brotestanten gegen den Raiser zu benuten; aber es konnte ihm nie eingefallen sein, sie zu beben. Durch einen festen und entschlossenen Ton hoffte er diese Unmaßungen gleich am Unfange nieder= zuschlagen. Er sprach von seinen erblichen Ansprüchen auf bas Land, und wollte von keinen Bedingungen vor der Suldigung boren. Gine folde unbedingte Suldigung batten ihre Nachbarn, die Stände von Stepermark, dem Erzberzog Ferdinand geleiftet; aber sie hatten bald Urfache gehabt, es zu bereuen. Bon diesem Beispiel gewarnt, beharrten die österreichischen Stände auf ihrer Weigerung; ja, um nicht gewaltsam zur Huldigung gezwungen zu werden, verließen sie sogar die Hauptstadt, boten ihre katholischen Mitskände zu einer ähnlichen Widersetzung auf, und fingen an, Truppen zu werben. Sie thaten Schritte, ihr altes Bundniß mit ben Ungarn zu erneuern; sie zogen die protestantischen Reichs= fürsten in ihr Interesse, und schickten sich in vollem Ernste an, ihr Gesuch mit den Waffen durchzuseten.

Matthias hatte keinen Anstand genommen, die weit höheren Forderungen der Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Wahlreich, und die republikanische Berfassung dieses Landes rechtsertigte die Forderungen der Stände vor ihm selbst, und seine Nachgiebigkeit gegen die Stände vor der ganzen katholischen Welt. In Desterreich hingegen hatten seine Borgänger weit größere Souveränetätsrechte ausgeübt, die er, ohne sich vor dem ganzen katholischen Europa zu beschimpsen, ohne den Unwillen Spaniens und Roms, ohne die Verachtung seiner eigenen katholischen Unterthanen auf sich zu laden, nicht an die Stände verlieren konnte. Seine streng katholischen Näthe, unter denen der Bischof von Wien, Melchior Elesel, ihn am meisten beherrschte, munterten ihn auf, eher alle Kirchen gewaltsam von den Protestanten sich entreißen zu lassen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen.

Aber unglücklicherweise betraf ihn diese Verlegenheit in einer Zeit, wo Raifer Rudolph noch lebte und ein Zuschauer dieses Auftritts war — wo dieser also leicht versucht werden konnte, sich der nämlichen Waffen gegen seinen Bruder zu bedienen, womit dieser über ihn gesiegt hatte eines Verständnisses nämlich mit seinen aufrührerischen Unterthanen. Diesem Streiche zu entgehen, nahm Matthias ben Antrag ber mährischen Landstände bereitwillig an, welche fich zwischen den österreichischen und ihm zu Mittlern anboten. Ein Ausschuß von beiden versammelte sich in Wien, wo von den öfterreichischen Deputierten eine Sprache gehört wurde, die selbst im Londoner Parlament überrascht haben wurde. "Die Protestanten, bieß es am Schluffe, wollten nicht schlechter geachtet sein, als die Sandvoll Ratholiken in ihrem Baterlande. Durch seinen protestantischen Adel habe Matthias den Kaiser zum Nachgeben gezwungen; wo man achtzig Papisten fände, wurde man dreihundert evangelische Baronen gablen. Das Beispiel Rudolphs folle dem Matthias eine Warnung fein. Er moge fich

hüten, daß er das Irdische nicht verliere, um Eroberungen für den Himmel zu machen." Da die mährischen Stände, anstatt ihr Mittleramt zum Vortheil des Kaisers zu erfüllen, endlich selbst zur Partei ihrer österreichischen Glaubensbrüder übertraten, da die Union in Deutschland sich aufs nachdrücklichste für diese ins Mittel schlug, und die Furcht vor Represse lien des Kaisers den Matthias in die Enge trieb, so ließ er sich endlich die gewünschte Erklärung zum Vortheil der Evangelischen entreißen.

Dieses Betragen der österreichischen Landstände gegen ihren Erzberzog nahmen sich nun die protestantischen Reichsstände in Deutschland zum Mufter gegen ihren Raiser, und sie versprachen sich denselben glücklichen Erfolg. Auf seinem ersten Reichstage zu Regensburg (1613), wo die dringendsten Angelegenheiten auf Entscheidung warteten, wo ein Rrieg gegen die Türken und gegen den Fürsten Bethlen Gabor von Siebenbürgen, der fich unterdeffen mit türkischem Beiftand zum herrn diefes Landes aufgeworfen hatte und sogar Ungarn bedrohte, einen allgemeinen Geldbeitrag nothwendig machte, überraschten sie ihn mit einer gang neuen Forderung. Die fatholischen Stimmen waren noch immer die zahlreichern im Fürstenrath; und weil alles nach der Stimmenmehrheit entschieden wurde, so pfleaten die evangelischen, auch wenn sie noch sehr unter sich einig waren, gewöhnlich in keine Betrachtung zu kommen. Dieses Vortheils der Stimmenmehrheit sollten sich nun die Katholischen begeben, und keiner einzelnen Religionspartei sollte es fünftig erlaubt sein, die Stimmen der andern durch ihre unwandelbare Mehrheit nach sich zu ziehen. Und in Wahr= beit, wenn die evangelische Religion auf dem Reichstage repräsentiert werden sollte, so schien es sich von selbst zu verstehen, daß ihr durch die Verfassung des Reichstags selbst nicht die Möglichkeit abgeschnitten würde, von diesem Rechte Gebrauch zu machen. Beschwerden über die angemaßte Gerichtsbarkeit des Reichshofraths und über Unterdrückung der Brotestanten begleiteten diese Forderung, und die Bevollmächtigten der Stände hatten Besehl, so lange von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben, dis eine günstige Untwort auf diesen vorläufigen Punkt ersolgte.

Diefe gefährliche Trennung gerriß ben Reichstag, und brobte auf immer alle Einheit ber Berathschlagungen zu zerstören. So aufrichtig der Raiser gewünscht hatte, nach bem Beispiele Maximilians, seines Baters, zwischen beiden Religionen eine staatskluge Mitte zu halten, so ließ ihm das jetige Betragen der Protestanten nur eine bedentliche Wahl zwischen beiden. Bu seinen dringenden Bedürfniffen war ihm ein allgemeiner Beitrag ber Reichsftände unentbehrlich: und doch konnte er sich die eine Bartei nicht verpflichten, ohne die Silfe der andern zu verscherzen. Da er in seinen eigenen Erblanden so wenig befestigt war, so mußte er icon vor dem entfernten Gedanken gittern, mit den Protestanten in einen öffentlichen Krieg zu gerathen. Aber die Augen der ganzen katholischen Welt, die auf seine jetige Entichließung geheftet waren, die Vorstellungen der fatholischen Stände, des römischen und spanischen Hofes, erlaubten ibm eben so wenig, die Brotestanten zum Nachtheil der katholischen Religion zu begünstigen.

Sine so missliche Situation mußte einen größeren Geist, als Matthias war, niederschlagen, und schwerlich hätte er sich mit eigener Alugheit daraus gezogen. Der Vortheil der Katholischen war aber aufs Engste mit dem Ansehen des Kaisers verslochten; und ließen sie dieses sinken, so

hatten besonders die geistlichen Fürsten gegen die Eingriffe der Protestanten keine Schutwehre mehr. Jest also, wie sie den Kaiser unschlüssig wanken sahen, glaubten sie, daß die höchste Zeit vorhanden sei, seinen sinkenden Muth zu stärken. Sie ließen ihn einen Blick in das Geheimnis der Ligue thun, und zeigten ihm die ganze Versassung derselben, ihre Hilfsmittel und Kräste. So wenig tröstlich diese Entedung für den Kaiser sein mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen so mächtigen Schut etwas mehr Muth gegen die Evangelischen sassen. Ihre Forderungen wurden abgewiesen, und der Neichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Geldhilse, und ließen es ihn entgelten, daß die Katholischen unbeweglich geblieben waren.

Die Türken selbst zeigten sich indessen geneigt, ben Waffenstillstand zu verlängern, und den Fürsten Bethlen Gabor ließ man im rubigen Besitz von Siebenburgen. Vor auswärtiger Gefahr mar das Reich jest gedect, und auch im Innern deffelben herrschte, bei allen noch so gefähr= lichen Spaltungen, bennoch Friede. Dem julichischen Erbfolgestreit hatte ein sehr unerwarteter Zufall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer wurde dieses Herzogthum von dem Rurhause Brandenburg und dem Pfalzgrafen von Neuburg in Gemeinschaft beseffen; eine Beirath zwischen bem Prinzen von Neuburg und einer brandenburgischen Bringeffin follte das Interesse beider Säufer unzertrennlich verknüpfen. Diesen gangen Blan zerstörte eine - Ohrfeige, welche der Kurfürst von Brandenburg das Unglück hatte, seinem Cidam im Weinrausch zu geben. Von jest an war das gute Vernehmen zwischen beiden häusern dabin. Der

Prinzessin von Neuburg trat zu dem Papsithum über. Eine Prinzessin von Bayern belohnte ihn für diese Apostasie, und ber mächtige Schuß Bayerns und Spaniens war die natürsliche Folge von Beidem. Um dem Pfalzgrafen zum ausschließenden Besitz der jülichischen Lande zu verhelfen, wurden die spanischen Wassen von den Niederlanden aus in das Herzezsthum gezogen. Um sich dieser Gäste zu entladen, rief ver Kurfürst von Brandenburg die Holländer in das Land, denen er durch Annahme der resormierten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und holländischen Truppen, erschienen; aber, wie es schien, bloß um für sich selbst zu erobern.

Der nahe niederländische Krieg schien sich nun auf deutschen Boden spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Junder lag hier für ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein sesten Fuß gewinnen — mit noch größerem das katholische die Holländer über die Reichsgrenzen hereinbrechen. Im Westen sollte sich die Mine entzünden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte — nach den westelichen Gegenden waren Furcht und Erwartung hingeneigt — und aus Osten kam der Schlag, der sie in Flammen setzte.

Die Ruhe, welche der Majestätsbrief Rudolphs des Zweiten Böhmen gegeben hatte, dauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeit lang fort, bis in der Person Ferdinands von Gräß ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Dieser Prinz, den man in der Folge unter dem Namen Kaiser Ferdinand der Zweite näher kennen lernen wird, hatte sich durch gewaltsame Ausrottung der protestantischen Religion in seinen Erbländern als einen unerbittlichen

Eiferer für das Papstthum angekündigt, und wurde deßwegen von dem katholischen Theile der böhmischen Nation als die fünftige Stupe diefer Rirche betrachtet. Die binfällige Gefundheit des Raifers rudte diesen Zeitpunkt nabe berbei, und im Vertrauen auf einen so mächtigen Beschützer fingen die böhmischen Papisten an, den Protestanten mit weniger Schonung zu begegnen. Die evangelischen Unterthanen katholischer Gutsberren besonders erfuhren die härteste Behandlung. Zugleich begingen mehrere von den Katholiken die Unvorsichtigkeit, etwas laut von ihren Hoffnungen zu reden, und durch hingeworfene Drohworte bei den Protestanten ein schlimmes Mißtrauen gegen ihren fünftigen Herrn zu erweden. Aber nie murde dieses Mistrauen in Thätlichkeiten ausgebrochen sein, wenn man nur im Allgemeinen geblieben wäre, und nicht durch besondere Angriffe auf einzelne Glieder dem Murren des Bolfs unternehmende Anführer gegeben bätte.

Heinrich Matthias, Graf von Thurn, tein geborner Böhme, aber Besißer einiger Güter in diesem Königreiche, hatte sich durch Eiser für die protestantische Religion, und durch eine schwärmerische Anhänglichkeit an sein neues Baterland des ganzen Vertrauens der Utraquisten bemächtigt, welches ihm den Weg zu den wichtigsten Posten bahnte. Seinen Degen hatte er gegen die Türken mit vielem Ruhme geführt; durch ein einschmeichelndes Vetragen gewann er sich die Herzen der Menge. Ein heißer, ungestümer Kopf, der die Verwirrung liebte, weil seine Talente darin glänzten, unbesonnen und tolldreist genug, Dinge zu unternehmen, die eine kalte Klugheit und ein ruhigeres Blut nicht wagt; ungewissenhaft genug, wenn es die Vestiedigung seiner Leidenschaften galt, mit dem Schicksale von Tausenden zu

spielen, und eben fein genug, eine Nation, wie damals die böbmische mar, an seinem Gangelbande zu führen. Schon an den Unruben unter Rudolphs Regierung hatte er den thätiaften Antheil genommen, und der Majestätsbrief, den bie Stände von diesem Raiser erpreften, mar porzüglich sein Berdienft. Der Sof hatte ihm, als Burgarafen von Rarlftein, die böhmische Krone und die Freiheitsbriefe des Königreichs zur Bewahrung anvertraut; aber etwas weit Wichtigeres - fich felbst - batte ihm die Nation mit ber Stelle eines Defensors ober Glaubensbeschützers übergeben. Die Aristokraten, welche den Raiser beherrschten, entriffen ihm unklug die Aufficht über das Todte, um ihm ben Einfluß auf das Lebendige zu lassen. Sie nahmen ihm die Burgarafenstelle, die ihn von der Hofgunst abhängig machte, um ihm die Augen über die Wichtigkeit der andern zu öffnen, die ihm übrig blieb, und frankten seine Gitelfeit, die doch seinen Chrgeig unschädlich machte. Bon Diefer Zeit an beherrschte ihn die Begierde nach Rache, und Die Gelegenheit fehlte nicht lange, sie zu befriedigen.

Im Majestätsbriese, welchen die Böhmen von Audolph dem Zweiten erprest hatten, war eben so, wie in dem Religionsfrieden der Deutschen, ein Hauptartisel unausgemacht geblieden. Alle Rechte, welche der letztere den Preztestanten bewilligte, kamen nur den Ständen, nicht den Unterthanen zu gute: bloß für die Unterthanen geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewissensfreiheit ausbedungen. Auch der böhmische Majestätsbries sprach nur von den Ständen und von den königlichen Städten, deren Magistrate sich gleiche Rechte mit den Ständen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein wurde die Freiheit eingeräumt, Kirchen und Schulen zu errichten, und ihren pretestantischen

Gottesbienft öffentlich auszuüben; in allen übrigen Städten blieb es bem Landstande überlaffen, bem sie angehörten, welche Religionsfreiheit er den Unterthanen vergönnen wollte. Dieses Rechts hatten sich die deutschen Reichsstände in seinem ganzen Umfange bedient, und zwar die weltlichen ohne Widerspruch; die geiftlichen, benen eine Erklärung Raifer Ferdinands daffelbe streitig machte, hatten nicht ohne Grund die Berbindlichkeit dieser Erklärung bestritten. im Religionsfrieden ein bestrittener Bunkt war, war ein unbestimmter im Majestätsbriefe; dort mar die Auslegung nicht zweifelhaft, aber es war zweifelhaft, ob man zu gehorchen hätte; hier war die Deutung den Ständen überlaffen. Die Unterthanen geiftlicher Landstände in Böhmen glaubten daher eben das Recht zu besitzen, das bie Ferdinandische Erklärung den Unterthanen deutscher Bischöfe einräumte; sie achteten sich den Unterthanen in den föniglichen Städten gleich, weil sie die geiftlichen Güter unter die Kronguter gablten. In der kleinen Stadt Rloftergrab, die dem Erzbischof zu Brag, und in Braunau, welches dem Abt dieses Klosters angehörte, wurden von den protestantischen Unterthanen eigenmächtig Rirchen aufgeführt und, ungeachtet des Widerspruchs ihrer Gutsberren und felbst ber Mißbilligung des Kaisers, der Bau derselben vollendet.

Unterdessen hatte sich die Wachsamkeit der Defensoren in etwas gemindert, und der Hof glaubte, einen ernstlichen Schritt wagen zu können. Auf Besehl des Kaisers wurde die Kirche zu Klostergrab niedergerissen, die zu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unruhigsten Köpse unter den Bürgern ins Gefängniß geworfen. Sine allgemeine Bewegung unter den Protestanten war die Folge dieses Schrittes; man schrie über Verletzung des Majestäbriess,

und der Graf von Thurn, von Rachgier beseelt und durch sein Desensoramt noch mehr aufgefordert, zeigte sich besonders geschäftig, die Gemüther zu erhitzen. Aus allen Kreisen des Königreichs wurden auf seinen Antrieb Deputierte nach Brag gerusen, um, dieser gemeinschaftlichen Geschr wegen, die nöthigen Maßregeln zu nehmen. Man kam überein, eine Supplik an den Kaiser aufzusetzen und auf Loslassung der Gesangenen zu dringen. Die Antwort des Kaisers, schon darum von den Ständen sehr übel aufgenommen, weil sie nicht an sie selbst, sondern an seine Stattbalter gerichtet war, verwies ihnen ihr Betragen als gesetzwidrig und rebellisch, rechtsertigte den Borgang in Klostergrab und Braunau durch einen kaiserlichen Besehl, und enthielt einige Stellen, welche drohend gedeutet werden konnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, den schlimmen Cindruck zu vermehren, den dieses kaiserliche Schreiben unter ben versammelten Ständen machte. Er zeigte ihnen die Befahr, worin alle Theilnehmer an dieser Bittschrift schwebten, und wußte sie durch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entichließungen bingureißen. Sie unmittelbar gegen ben Raiser zu empören, wäre jest noch ein zu gewagter Schritt gewesen. Nur von Stufe zu Stufe führte er fie an Dieses unvermeidliche Ziel. Er fand daher für gut, ihren Unwillen querst auf die Rathe des Raisers abzuleiten, und verbreitete ju bem Ende die Meinung, baß bas faiferliche Schreiben in der Statthalterei ju Prag aufgesett, und nur zu Wien unterschrieben worden sei. Unter den kaiserlichen Statthaltern waren der Rammerpräfident Slamata und der an Thurns Statt jum Burggrafen von Karlftein erwählte Freiherr von Martinit bas Biel bes allgemeinen Saffes. Beide hatten den protestantischen Ständen schon ebedem ihre feindseligen Gesinnungen dadurch ziemlich laut an den Tag gelegt, daß sie allein sich geweigert hatten, der Situng beizuwohnen, in welcher der Majestätsbrief in das böhmische Landrecht einzgetragen ward. Schon damals drohte man ihnen, sie für jede künftige Berletung des Majestätsbriefes verantwortlich zu machen, und was von dieser Zeit an den Protestanten Schlimmes widersuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ihre Rechnung geschrieben. Unter allen katholischen Gutsbesitzern waren diese beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am härtesten versahren. Man beschuldigte sie, daß sie diese mit Hunden in die Messe hetzen ließen, und durch Versagung der Taufe, der Heirathen und Begräbnisse zum Papstthum zu zwingen suchten. Gegen zwei so verhäfte Häupter war der Zorn der Nation leicht entslammt, und man bestimmte sie dem allgemeinen Unwillen zum Opfer.

Um 23sten Mai 1618 erschienen die Deputierten bewaffnet und in zahlreicher Begleitung auf dem königlichen Schloß, und brangen mit Ungestum in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Martinit, Lobkowit und Slawata versammelt waren. Mit drobentem Tone verlangten fie eine Erklärung von jedem Ginzelnen, ob er an bem kaiserlichen Schreiben einen Antheil gehabt, und seine Stimme dazu gegeben? Mit Mäßigung empfing fie Sternberg; Martinit und Slawata antworteten tropig. Dieses bestimmte ihr Geschick. Sternberg und Lobtowit, weniger gehaft und mehr gefürchtet, wurden beim Urme aus dem Zimmer geführt, und nun ergriff man Clawata und Martinit, schlerpte fie an ein Fenfter, und stürzte sie achtzig Juß tief in den Schloßgraben bin= unter. Den Schreitar Fabricius, eine Rreatur von beiden, schickte man ihnen nach. Ueber eine so seltsame

Art zu exequieren, verwunderte sich die ganze gesittete Welt, wie billig; die Böhmen entschuldigten sie als einen landüblichen Gebrauch, und fanden an dem ganzen Vorfalle nichts wunderbar, als daß man von einem so hohen Sprunge so gesund wieder aufstehen konnte. Ein Misthaufen, auf den die kaiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Beschädigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, daß man sich durch diese rasche Execution in der Gnade des Raisers sehr verbessert haben würde; aber eben dabin hatte der Graf von Thurn die Stände gewollt. Satten sich diese, aus Furcht einer noch ungewissen Gefahr, eine solche Gewaltthätigkeit erlaubt, so mußte jett die gewisse Erwartung ber Strafe und bas dringender gewordene Bedürfniß der Sicherheit sie noch tiefer hineinreißen. Durch diese brutale Handlung der Gelbsthilfe war der Unentschlossenheit und Reue jeder Rückweg versperrt, und ein einzelnes Verbrechen ichien nur durch eine Rette von Gewaltthaten ausgesöhnt werden zu können. Da die That selbst nicht ungeschehen zu machen war, so mußte man die strafende Macht entwaffnen. Dreißig Direktoren wurden ernannt, den Aufstand gesehmäßig fortzuführen. Man be= mächtigte sich aller Regierungsgeschäfte und aller königlichen Gefälle, nahm alle königlichen Beamten und Soldaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an die ganze böhmische Nation ergeben, sich der gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Jesuiten, welche der allgemeine Saß als die Urheber aller bisberigen Unterdrückungen anklagte, wurden aus dem gangen Königreiche verbannt, und die Stände fanden für nöthig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manifest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung ber königlichen Macht und der

Gesetze — die Sprache aller Rebellen, bis sich das Glück für sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung des böhmischen Aufstandes am kaiserlichen Sofe verursachte, waren bei weitem nicht so lebhaft, als eine solche Aufforderung es verdient hätte. Raiser Matthias war der entschlossene Geift nicht mehr, der ehedem seinen König und herrn mitten im Schoofe seines Bolks aufsuchen und von drei Thronen herunterstürzen konnte. Der zuversichtliche Muth, der ihn bei einer Usurpation beseelt hatte, verließ ihn bei einer rechtmäßigen Vertheidigung. Die böhmischen Rebellen hatten sich zuerst bewaffnet, und die Natur der Dinge brachte es mit sich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, ben Krieg in Böhmen einzuschließen. In allen Ländern feiner herrschaft hingen die Protestanten durch eine gefähr= liche Sympathie zusammen - die gemeinschaftliche Religions: gefahr konnte alle mit einander schnell zu einer furchtbaren Republik verknüpfen. Was hatte er einem folden Feinde entgegen zu setzen, wenn der protestantische Theil seiner Unterthanen sich von ihm trennte? Und erschöpften sich nicht beide Theile in einem so verderblichen Bürgerfriege? Was war nicht alles auf dem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als seine eigenen Unterthanen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er fiegte?

Ueberlegungen bieser Art stimmten den Kaiser und seine Räthe zur Nachgiebigkeit und zu Gedanken des Friedens; aber eben in dieser Nachgiebigkeit wollten Andere die Ursache des Uebels gefunden haben. Erzherzog Ferdinand von Grät wünschte dem Kaiser vielmehr zu einer Begebenheit Glück, die jede Gewaltthat gegen die böhmischen Protestanten vor ganz Europa rechtsertigen würde. "Der Ungehorsam,"

hieß es, "die Gefeplofigkeit und der Aufruhr feien immer Hand in Hand mit dem Protestantismus gegangen. Freiheiten, welche von ihm selbst und dem vorigen Kaiser ben Ständen bewilligt worden, hatten feine andere Wirkung gehabt, als ihre Forderungen zu vermehren. Gegen die landesberrliche Gewalt seien alle Schritte ber Retter aerichtet; ftufenweise seien sie von Trot zu Trot bis zu diesem letten Angriff binauf gestiegen; in furzem würden sie auch an die noch einzig übrige Berson des Raisers greifen. In ben Waffen allein sei Silfe gegen einen solchen Feind -Ruhe und Unterwerfung nur über den Trümmern ihrer gefährlichen Privilegien — nur in dem völligen Untergange dieser Sekte Sicherheit für den katholischen Glauben. gewiß zwar fei der Ausgang des Krieges, aber gewiß das Berderben bei Unterlassung besselben. Die eingezogenen Güter der Rebellen murden die Unkosten reichlich erstatten. und der Schreden der Sinrichtungen den übrigen Landftanden fünftig einen schnellern Gehorsam lehren." - War es den böhmischen Protestanten zu verdenken, wenn sie sich gegen die Wirkungen folder Grundfate in Zeiten verwahrten? - Und auch nur gegen den Thronfolger des Raisers, nicht gegen ihn selbst, der nichts gethan hatte, die Besorgnisse der Protestanten zu rechtfertigen, mar der bobmische Aufstand gerichtet. Jenem ben Weg zu dem bobmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Waffen schon unter Matthias, aber so lange dieser Raiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Unterwürfigkeit halten.

Aber die Böhmen hatten zu den Waffen gegriffen, und unbewaffnet durfte ihnen der Kaifer nicht einmal den Friesden andieten. Spanien schoß Geld zur Rüftung her, und

versprach Truppen von Italien und den Niederlanden aus zu schicken. Zum Generaliffimus ernannte man ben Grafen von Boucquoi, einen Niederlander, weil keinem Gingebornen zu trauen war, und Graf Dampierre, ein andrer Ausländer, commandierte unter feinen Befehlen. Che fich diese Armee in Bewegung setzte, versuchte der Kaiser den Weg der Güte durch ein vorausgeschicktes Manifest. diesem erklärte er den Böhmen: "daß der Majestätsbrief ihm heilig sei, daß er nie etwas gegen ihre Religion oder ihre Privilegien beschlossen, daß felbst seine jezige Rüftung ihm durch die ihrige sei abgedrungen worden. Sobald die Nation die Waffen von sich lege, wurde auch er sein Seer verabschieden." Aber dieser gnädige Brief verfehlte seine Wirkung — weil die Häupter des Aufruhrs für rathsam fanden, den guten Willen des Raifers dem Bolke ju verbergen. Anstatt desselben verbreiteten sie auf den Kanzeln und in fliegenden Blättern die giftigsten Gerüchte und ließen das hintergangene Bolk vor Bartholomäusnächten gittern, die nirgends als in ihrem Ropfe existierten. Gang Böhmen, mit Ausnahme dreier Städte, Budweiß, Krummau und Bilfen, nabm Theil an bem Aufruhr. Diese drei Städte, größten= theils katholisch, batten allein den Muth, bei diesem allge= meinen Abfall dem Kaiser getreu zu bleiben, der ihnen Silfe versprach. Aber dem Grafen von Thurn konnte es nicht entgeben, wie gefährlich es wäre, drei Plage von folcher Wichtigkeit in feindlichen Sänden zu laffen, die den faiferlichen Waffen zu jeder Zeit den Eingang in bas Königreich offen bielten. Mit schneller Entschlossenheit erschien er vor Budweiß und Krummau, und hoffte beide Blage durch Schreden gu überwältigen. Krummau ergab fich ibm, aber von Budweiß wurden alle feine Ungriffe ftandhaft zurückgeschlagen.

Und nun fing auch der Kaiser an, etwas mehr Ernst und Thätigkeit zu zeigen. Boucquoi und Dampierre fielen mit zwei Beeren ins böhmische Gebiet, und fingen an, es feindselig zu behandeln. Aber die kaiferlichen Generale fanden den Weg nach Brag schwerer, als sie erwartet hatten. Jeder Paß, jeder nur irgend haltbare Ort mußte mit dem Degen geöffnet werden, und der Widerstand mehrte sich mit jedem neuen Schritte, den sie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meistens Ungarn und Wallonen, ben Freund jum Abfall und ben Jeind zur Berzweiflung brachten. Aber auch noch dann, als seine Truppen schon in Böhmen vordrangen, fuhr der Raifer fort, den Ständen ben Frieden zu zeigen und zu einem gütlichen Vergleich die Sande zu bieten. Neue Aussichten, die sich ihnen aufthaten, erhoben den Muth der Rebellen. Die Stände von Mähren ergriffen ihre Bartei, und aus Deutschland erschien ihnen in der Person bes Grafen von Mannsfeld ein eben fo unverhoffter als tapferer Beschüter.

Die Häupter ber evangelischen Union hatten den bisherigen Bewegungen in Böhmen schweigend, aber nicht müßig, zugesehen. Beide kämpsten für dieselbe Sache, gegen denselben Feind. In dem Schicksale der Böhmen ließen sie ihre Bundsverwandten ihr eigenes Schicksal lesen, und die Sache dieses Bolks wurde von ihnen als die heiligste Angelegenheit des deutschen Bundes abgeschildert. Diesem Grundsat getreu, stärkten sie den Muth der Rebellen durch Beistandsversprechungen, und ein glücklicher Zufall setzte sie in Stand, dieselben unverhofft in Erfüllung zu bringen.

Graf Beter Ernst von Mannsfeld, der Sohn eines verdienstvollen österreichischen Dieners, Ernst von Mannsfeld, der die spanische Armee in den Riederlanden eine Zeit

lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde das Werkzeug, das österreichische Saus in Deutschland zu bemüthigen. Er felbst hatte dem Dienste dieses Sauses seine ersten Feldzüge gewidmet, und unter den Fahnen Erzherzog Leopolds, in Julich und im Elfaß, gegen die protestantische Religion und die deutsche Freiheit gefochten. Aber unvermerkt für die Grundfate diefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Gigennut ihm die geforderte Entschädigung für ben in seinem Dienste gemachten Aufwand versagte, und widmete der evangelischen Union seinen Gifer und einen siegreichen Degen. Es fügte sich eben, daß der Bergog von Savonen, ein Alliirter ber Union, in einem Rriege gegen Spanien ihren Beiftand verlangte. Sie überließ ibm ihre neue Eroberung, und Mannsfeld bekam den Auftrag, ein Seer von viertausend Mann, zum Gebrauch und auf Rosten des Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Dieses heer stand eben marschfertig ba, als bas Rriegs= feuer in Böhmen aufloderte, und der Herzog, der gerade jest keiner Verstärkung bedurfte, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichts konnte dieser willkommner sein, als ihren Bundesgenossen in Böhmen auf fremde Rosten zu bienen. Sogleich erhielt Graf Mannsfeld Befehl, Diefe viertausend Mann in das Königreich zu führen, und eine vorgegebene böhmische Bestallung mußte den Augen der Welt die mahren Urheber seiner Ruftung verbergen.

Dieser Mannsfeld zeigte sich jest in Böhmen, und faßte durch Einnahme der festen und kaiserlich gesinnten Stadt Bilsen in diesem Königreiche sesten Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlesischen Stände ihnen zu Hilfe schieften. Zwischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun

zu wenig entscheidenden, aber besto verheerendern Gesechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Vorspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, untershandelte man mit dem Kaiser, und ließ sich sogar die anzebotene sächsische Vermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man verssuhr, rafste der Tod den Kaiser von der Scene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtsertigen, die er durch den Sturz seines Borgängers herausgefordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Audolphs durch ein Verbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu besitzen und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Matthias König war, düßte er für die Unklugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freibeit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstthätigkeit noch übrig ließ, hielten seinen Lynaten unter einem schimpslichen Zwange. Krank und kinderlos, sah er die Ausmerksamkeit der Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungeduldig dem Schicksal vorgriff, und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige eröffnete.

Mit Matthias war die regierende Linie des deutschen Hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Söhnen Maximilians lebte nur noch der einzige kinderslose und schwächliche Erzberzog Albrecht in den Niederslanden, der aber seine nähern Rechte auf diese Erbschaft an die Gräßische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprüche auf die österreichischen Besitzungen zum Vortheil des Erzherzogs Ferdinand von Stepermark begeben, in

welchem nunmehr der Habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben, und die ehemalige Größe Desterreichs wieder aufleben sollte.

Ferdinand hatte den jungsten Bruder Raifer Maxi= milians des Zweiten, Erzherzog Rarl von Krain, Rärnthen und Stepermark, jum Bater, jur Mutter eine Bringeffin von Bavern. Da er den erften ichon im zwölften Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aufsicht ihres Bruders, des Bergogs Wilhelm von Bayern, unter dessen Augen er auf der Akademie zu Ingolstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was für Grundfate er aus dem Umgang eines Fürsten schöpfen mußte, der sich Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreifen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen Bringen gegen die Anhänger der neuen Lehre, und die Verwirrung in ihren Landen; auf der andern den Segen Bayerns und den unerbittlichen Religionseifer seiner Beherrscher; zwischen diesen beiden Mustern ließ man ihn wählen.

In dieser Schule zu einem mannhaften Streiter für Gott, zu einem rüftigen Werkzeuge der Kirche zubereitet, verließ er Bayern nach einem fünfjährigen Aufenthalte, um die Regierung seiner Erbländer zu übernehmen. Die Stände von Krain, Kärnthen und Stehermark, welche vor Ablegung ihres Huldigungseides die Bestätigung ihrer Religionsfreiheit forderten, erhielten zur Antwort, daß die Religionsfreiheit mit der Huldigung nichts zu thun habe. Der Eid wurde ohne Bedingung gefordert, und auch wirklich geleistet. Mehrere Jahre gingen hin, ehe die Unternehmung, wozu in Ingolstadt der Entwurf gemacht worden, zur Ausführung reif schien. Ehe Ferdinand mit derselben ans Licht trat,

holte er erst selbst in Person zu Loretto die Gnade der Jungfrau Maria, und zu den Füßen Clemens des Achten in Rom den apostolischen Segen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als ben Brotestantismus aus einem Diftrifte zu vertreiben, wo er die überlegene Anzahl auf seiner Seite hatte, und durch eine förmliche Dulbungsafte, welche Ferdinands Bater bem Herren: und Ritterstande bieser Länder bewilligt hatte, gesehmäßig geworden mar. Gine so feierlich ausgestellte Bewilligung konnte ohne Gefahr nicht zurückgenommen werden; aber den frommen Zögling der Jesuiten schreckte keine Schwierigkeit zurud. Das Beispiel der übrigen, sowohl katholischen als protestantischen Reichsstände, welche das Reformationsrecht in ihren Ländern ohne Widerspruch außgeübt, und die Migbräuche, welche die steperischen Stände von ihrer Religionsfreiheit gemacht hatten, mußten biefer Gewaltthätigkeit zur Rechtfertigung dienen. Unter bem Schute eines ungereimten positiven Gesetzes glaubte man ohne Scheu das Geset der Vernunft und Billigkeit verhöhnen zu dürfen. Bei biefer ungerechten Unternehmung zeigte Ferdinand übrigens einen bewundernswürdigen Muth, eine lobens= werthe Standhaftigkeit. Ohne Geräusch, und man darf binguseben, ohne Grausamkeit, unterdrückte er ben protestan= tischen Gottesbienst in einer Stadt nach ber andern, und in wenigen Jahren war dieses gefahrvolle Werk zum Erstaunen bes ganzen Deutschlands vollendet.

Aber indem die Katholischen den Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, fingen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichsten Feind, zu rüsten. Nichtsdestoweniger fand das Gesuch des Matthias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten Desterreichs keinen

oder nur einen sehr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen frönten ihn, unter sehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem künftigen König. Später erst, nachdem sie ben schlimmen Ginfluß seiner Rathschläge auf die Regierung des Raisers erfahren hatten, wachten ihre Besorgnisse auf; und verschiedene handschriftliche Aufsätze von ihm, die ein boser Wille in ihre Sande spielte, und die seine Gesinnungen nur zu deutlich verriethen, trieben ihre Furcht aufs Söchste. Besonders entrustete sie ein gebeimer Kamilienvertrag mit Spanien, worin Ferdinand dieser Krone, nach Abgang männlicher Erben, das Königreich Böhmen verschrieben hatte, ohne die Nation erst zu hören, ohne die Wahlfreibeit ihrer Krone zu achten. Die vielen Feinde, welche sich Dieser Bring durch seine Reformation in Stepermark unter ben Protestanten überhaupt gemacht hatte, thaten ihm bei ben Böhmen die schlimmsten Dienste; und besonders zeigten sich einige dabin geflüchtete stevermärkische Emigranten, welche ein racheerfülltes Berg in ihr neues Vaterland mitbrachten. geschäftig, das Feuer der Empörung zu nähren. In so widriger Stimmung fand Ronig Ferdinand die bohmische Nation, als Raiser Matthias ibm Blat machte.

Ein so schlimmes Verhältniß zwischen der Nation und dem Throncandidaten würde auch bei der ruhigsten Thronfolge Stürme erweckt haben — wie vielmehr aber jest im vollen Feuer des Aufruhrs, jest, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte, und in den Zustand des natürlichen Nechts zurückgetreten war; jest, da sie die Wassen in Händen hatte, da durch das Gefühl ihrer Einigkeit ein begeisterndes Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Ersolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindlige Hossinungen zur seltesten Zuversicht erhoben

war. Uneingebenk bes an Ferdinand bereits übertragenen Rechts, erklärten die Stände ihren Thron für erledigt, ihre Wahl für völlig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerfung war kein Anschein vorhanden, und wollte sich Ferdinand im Besitz der böhmischen Krone sehen, so hatte er die Wahl, sie entweder mit allem dem zu erskaufen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder mit dem Schwert in der Hand zu erobern.

Aber mit welchen Silfsmitteln fie erobern? Auf welches feiner Länder er seine Augen kehrte, stand alles in hellen Flammen. Schlesien war in den böhmischen Aufstand gugleich mit hineingeriffen; Mähren war im Begriff, Diesem Beispiel zu folgen. In Dber- und Unterösterreich regte sich, wie unter Rudolph, der Geift der Freiheit, und fein Landstand wollte buldigen. Ungarn bedrobte der Fürst Beth-Ien Gabor von Siebenburgen mit einem Ueberfall; eine geheimnifvolle Ruftung ber Türken erschreckte alle öftlich gelegenen Brovinzen; damit das Bedrängniß vollkommen wurde, so mußten auch, von dem allgemeinen Beispiel geweckt, die Protestanten in seinen väterlichen Erbstaaten ihr Saupt erheben. In biefen Ländern mar die Bahl ber Protestanten überwiegend, in den meisten hatten sie die Ginkunfte im Befit, mit benen Ferdinand feinen Rrieg führen sollte. Die Neutralen fingen an zu wanken, die Getreuen zu verzagen, nur die Schlimmgefinnten hatten Muth; die eine Sälfte von Deutschland winkte den Rebellen Ermunterung, die andere erwartete mußig den Ausschlag; spanische Hilfe stand noch in fernen Landen. Der Augenblick, der ihm alles brachte, drohte ihm alles zu entreißen.

Was er auch jetzt, von dem harten Gesetz der Noth unterjocht, den böhmischen Rebellen anbietet — alle seine

Borichläge zum Frieden werden mit Uebermuth verschmäht. Un der Spite eines Heeres zeigt sich der Graf von Thurn schon in Mähren, diese einzige noch wankende Proving zur Entscheidung zu bringen. Die Erscheinung der Freunde gibt den mährischen Protestanten das Signal der Empörung. Brunn wird erobert, das übrige Land folgt freiwillig nach; in der ganzen Provinz ändert man Religion und Regie= rung. Wachsend in seinem Laufe, stürzt der Rebellenstrom in Oberöfterreich, wo eine gleichgefinnte Bartei ihn mit freudigem Beifall empfängt. "Kein Unterschied der Religion joll mehr fein, gleiche Rechte für alle driftlichen Rirchen. -Man habe gehört, daß fremdes Volk in dem Lande ge= worben werde, die Böhmen zu unterdrücken. Dieses suche man auf, und bis nach Jerusalem werde man den Feind ber Freiheit verfolgen." - Rein Urm wird gerührt, ben Erzherzog zu vertheidigen; endlich lagern sich die Rebellen vor Wien, ihren herrn zu belagern.

Seine Kinder hatte Ferdinand von Grätz, wo sie ihm nicht mehr sicher waren, nach Tyrol geslüchtet; er selbst erwartete in seiner Kaiserstadt den Aufruhr. Sine Hand-voll Soldaten war alles, was er dem wüthenden Schwarme entgegenstellen konnte. Diesen Wenigen sehlte der gute Wille, weil es an Sold und selbst an Brod sehlte. Auf eine lange Belagerung war Wien nicht bereitet. Die Partei der Protestanten, jeden Augenblick bereit, sich an die Böhmen anzuschließen, war in der Stadt die überwiegende; die auf dem Lande zogen schon Truppen gegen ihn zusammen. Schon sah der protestantische Pöbel den Erzherzog in einem Mönchskloster eingesperrt, seine Staaten getheilt, seine Kinder protestantisch erzogen. Heimlichen Feinden anvertraut, und von öfsentlichen umgeben, sah er jeden

Augenblick den Abgrund sich öffnen, der alle seine Hoffnungen, der ihn selbst verschlingen sollte. Die böhmischen Rugeln flogen in die kaiserliche Burg, wo sechzehn österreichische Baronen sich in sein Zimmer drängten, mit Borwürfen in ihn stürmten, und zu einer Conföderation mit den Böhmen seine Einwilligung zu ertroßen strebten. Einer von diesen ergriff ihn bei den Knöpsen seines Wamms. "Ferdinand!" schnaubte er ihn an, "wirst du unterschreiben?"

Wem hätte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand dachte nach,
wie er römischer Kaiser werden wollte. Nichts schien ihm
übrig zu sein, als schnelle Flucht oder Nachgiebigkeit; zu
jener riethen Männer — zu dieser katholische Briester. Berließ er die Stadt, so siel sie in Feindes Hände; mit Wien
war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren.
Ferdinand verließ seine Hauptstadt nicht, und wollte eben
so wenig von Bedingungen hören.

Der Erzherzog war noch im Wortwechsel mit den beputierten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Burgplatz erfüllte. Unter den Anwesenden wechseln Furcht und Erstaunen — ein erschreckendes Gerücht durchläuft die Burg— ein Deputierter nach dem andern verschwindet. Biele von Avel und der Bürgerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnelle Beränderung wirkte ein Regiment Dampierrischer Kürassiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu vertheidigen. Bald folgte auch Fußvolk nach; viele katholische Bürger, durch diese Erscheinung mit neuem Muth belebt, und die Studierenden selbst, ergrissen die Wassen. Eine Nachricht, die so eben aus Böhmen einlief, vollendete seine Errettung. Der niederländische General Boucquoi

hatte den Grafen Mannsfeld bei Budweiß aufs Haupt gefchlagen und war im Anzuge gegen Prag. Eilfertig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre Hauptstadt zu entsetzen.

Und jest waren auch die Pässe wieder frei, die der Feind besetzt gehalten, um Ferdinanden ben Weg nach Frankfurt zur Raiserwahl zu verlegen. Wenn es dem Rönige von Ungarn für seinen ganzen Plan wichtig war, ben beutschen Ihron zu besteigen, so war es jest um so wich= tiger, da seine Ernennung zum Raiser das unverdächtigste und entscheidenoste Beugniß für die Bürdigkeit seiner Berson und die Gerechtigkeit feiner Sache ablegte, und ihm zugleich zu einem Beistande des Reichs hoffnung machte. Aber dieselbe Rabale, welche ihn in seinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei seiner Bewerbung um die Raifer= würde entgegen. Rein öfterreichischer Bring follte den deutfchen Thron mehr befteigen, am wenigften aber Ferdinand, der entschloffene Berfolger ihrer Religion, der Eklave Spaniens und der Jesuiten. Dieses zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten des Matthias dem Berzog von Bayern, und nach der Weigerung deffelben dem Bergog von Savonen die deutsche Krone angetragen. Da man mit dem Lettern über die Bedingungen nicht so leicht einig werden konnte, so suchte man wenigstens die Wahl aufzuhalten, bis ein entscheidender Streich in Böhmen oder Defterreich alle Soffnungen Ferdinands zu Grunde gerichtet und ihn zu diefer Burde unfähig gemacht hatte. Die Unierten ließen nichts unversucht, Rursachsen, welches an das öfterreichische Interesse gefesselt mar, gegen Ferdinand einzunehmen, und diefem Sofe die Gefahr vorauftellen, womit die Grundfate biefes Fürften und feine

spanischen Verbindungen die protestantische Religion und die Reichsverfassung bedrohten. Durch Erhebung Ferdinands auf den Raiserthron, stellten sie weiter vor, wurde sich Deutschland in die Brivatangelegenheiten dieses Bringen verflochten sehen, und die Waffen der Böhmen gegen sich reizen. Aber aller Gegenbemühungen ungeachtet wurde ber Wahltag ausgeschrieben, Ferdinand als rechtmäßiger König von Böhmen dazu berufen, und seine Kurstimme, mit vergeblichem Widerspruch der böhmischen Stände, für gultig erfannt. Die drei geiftlichen Rurstimmen waren fein, auch die sächsische war ihm günftig, die brandenburgische nicht entgegen, und die entschiedenste Mehrheit erklärte ihn 1619 zum Raiser. So fab er die zweifelhafteste von allen seinen Aronen zuerst auf seinem Haupte, um wenige Tage nachher diejenige zu verlieren, welche er schon unter seine gewissen Besitzungen gahlte. Während daß man ihn in Frankfurt zum Raiser machte, stürzte man ihn in Brag pon dem böhmischen Throne.

Fast alle seine deutschen Erbländer hatten sich unterbessen in einer allgemeinen furchtbaren Conföderation mit
den Böhmen vereinigt, deren Trot jest alle Schranken
durchbrach. Um 17. August 1619 erklärten sie den Raiser,
auf einer Reichsversammlung, für einen Feind der böhmischen Religion und Freiheit, der durch seine verderblichen
Rathschläge den verstorbenen König gegen sie aufgewiegelt,
zu ihrer Unterdrückung Truppen geliehen, Ausländern das
Königreich zum Raube gegeben, und es zulest gar, mit
Berspottung ihrer Volksmajestät, in einem heimlichen Bertrag an die Spanier verschrieben hatte, aller Ansprüche auf
ihre Krone verlustig und schritten ohne Ausschub zu einer
neuen Wahl. Da Protestanten diesen Ausspruch thaten,

so konnte diese Wahl nicht wohl auf einen katholischen Brinzen fallen, obgleich zum Scheine für Bayern und Savoyen einige Stimmen gehört wurden. Aber der bittere Religionschaß, welcher die Evangelischen und Resormierten unter einzander selbst entzweite, machte eine Zeit lang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, bis endlich die Feincheit und Thätigkeit der Calvinisten über die überlegene Unzahl der Lutheraner den Sieg davon trug.

Unter allen Prinzen, welche zu dieser Würde in Vorichlag kamen, hatte sich Rurfürst Friedrich der Fünfte von der Pfalz die gegründetsten Ansprüche auf das Bertrauen und die Dankbarkeit der Böhmen erworben, und unter allen war keiner, bei welchem das Privatinteresse ein= zelner Stände und die Zuneigung des Volks durch so viele Staatsvortheile gerechtfertigt zu werden schienen. Friedrich der Künfte war von einem freien und aufgeweckten Beift, vieler Bergensgüte, einer königlichen Freigebigkeit. Er war das haupt der Reformierten in Deutschland, der Anführer der Union, deren Kräfte ihm zu Gebote standen, ein naher Unverwandter des Herzogs von Bayern, ein Cidam des Rönigs von Großbritannien, der ihn mach: tig unterstützen konnte. Alle diese Vorzüge wurden von der calvinistischen Bartei mit dem besten Erfolge geltend gemacht, und die Reichsversammlung zu Prag erwählte Friedrich den Fünften unter Gebet und Freudenthränen gum Rönig.

Alles, was auf dem Prager Reichstage geschah, war ein zu vorbereitetes Werk, und Friedrich selbst war bei der ganzen Verhandlung zu thätig gewesen, als daß er von dem Antrage der Böhmen hätte überrascht werden sollen. Dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige Glanz dieser Krone, und die zweisache Größe des Verbrechens und des Glücks

brachte seinen Rleinmuth jum Bittern. Nach ber gewöhn: lichen Urt schwacher Seelen wollte er fich erft burch frem: bes Urtheil zu seinem Borhaben stärken; aber es batte keine Gewalt über ihn, wenn es gegen feine Leidenschaft ausfiel. Sachsen und Bayern, wo er Rath verlangt batte, alle feine Mitkurfürsten, alle, welche diese Unternehmung mit seinen Käbiakeiten und Kräften abwogen, warnten ihn vor bem Abgrund, in ben er fich fturze. Selbst Rönig Jakob von England wollte seinem Gidam lieber eine Krone entriffen sehen, als die geheiligte Majestät der Rönige durch ein so schlimmes Beispiel verleten belfen. Aber was vermochte die Stimme der Rlugheit gegen den verführerischen Glanz einer Königstrone? Im Augenblick ihrer höchften Kraftäußerung, wo sie den geheiligten Zweig eines zweihundertjährigen Regentengeschlechts von sich ftobt, wirft fich ihm eine freie Nation in die Arme; auf feinen Muth vertrauend, mablt fie ihn zu ihrem Führer auf ber gefähr: lichen Bahn bes Ruhms und ber Freiheit; von ihm, ihrem gebornen Beschützer, erwartet eine unterdrückte Religion Schutz und Schirm gegen ihren Berfolger - foll er flein: muthig feine Furcht bekennen, foll er feigherzig Religion und Freiheit verrathen? Gben diefe Nation zeigt ihm die Ueberlegenheit ihrer Arafte und die Ohnmacht ihres Feindes - zwei Drittheile der öfterreichischen Macht gegen Defterreich bewaffnet, und einen streitbaren Bundesgenoffen von Siebenburgen aus bereit, den schwachen Ueberrest Dieser Macht noch durch einen feindlichen Angriff zu theilen. Jene Aufforderungen follten seinen Chrgeig nicht weden? Dieje Soffnungen feinen Muth nicht entzünden?

Wenige Augenblicke gelassenen Nachdenkens würden bingereicht haben, ihm die Größe des Wagestücks und den geringen Werth des Breises zu zeigen — aber die Aufmunterung fprach zu seinen Sinnen, und die Warnung nur gu seiner Bernunft. Es war sein Unglud, daß die zunächst ihn umgebenden und hörbarften Stimmen die Bartei seiner Leiden= ichaft nahmen. Diese Machtvergrößerung ihres herrn öffnete dem Chraeiz und der Gewinnsucht aller seiner pfälzischen Diener ein unermeßliches Feld der Befriedigung. Dieser Triumph seiner Rirche mußte jeden calvinischen Schwärmer erhiten. Ronnte ein so schwacher Ropf den Vorspiegelun= gen seiner Rathe widerstehen, die seine Silfsmittel und Rräfte eben so unmäßig übertrieben, als sie die Macht des Feindes heruntersetten? den Aufforderungen seiner Sofprediger, die ihm die Eingebungen ihres fanatischen Eifers als den Willen des himmels verkündigten? Aftrologische Träumereien erfüllten seinen Ropf mit dimärischen Soffnungen; selbst durch den unwiderstehlichen Mund der Liebe befturmte ibn die Verführung. "Konntest du dich vermeffen," fagte die Rurfürstin zu ihm, "bie Sand einer Rönigstoch= "ter anzunehmen, und dir bangt vor einer Krone, die "man freiwillig dir entgegenbringt? Ich will lieber Brod "effen an beiner königlichen Tafel, als an beinem furfürst= "lichen Tische schwelgen."

Friedrich nahm die böhmische Krone. Mit beispielslosem Bomp geschah zu Prag die königliche Krönung; die Nation stellte alle ihre Reichthümer aus, ihr eigenes Werk zu ehren. Schlesien und Mähren, Nebenländer Böhmens, solgten dem Beispiele des Hauptstaats, und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Grenzen, die Freude an dem neuen König ging dis zur Anbetung. Dänemark und Schweden, Holland und Venedig, mehrere deutsche Staaten erkannten

ihn als rechtmäßigen König: und Friedrich schickte sich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Auf den Fürsten Bethlen Gabor von Sieben= bürgen mar feine größte Hoffnung gerichtet. Diefer furcht= bare Feind Desterreichs und der katholischen Kirche, nicht zufrieden mit seinem Fürstenthum, das er seinem recht= mäßigen herrn, Gabriel Bathori, mit hilfe der Türken entriffen hatte, ergriff mit Begierde diese Gelegenheit, sich auf Unkosten der österreichischen Bringen zu vergrößern, die fich geweigert hatten, ihn als herrn von Siebenburgen anzuerkennen. Gin Angriff auf Ungarn und Desterreich war mit den böhmischen Rebellen verabredet, und vor der Sauptftadt follten beide Beere zusammenstoßen. Unterdeffen verbarg Bethlen Gabor unter der Maste der Freundschaft den wahren Zweck seiner Kriegsrüftung, und versprach voller Arglist dem Raiser, durch eine verstellte Silfleiftung die Böhmen in die Schlinge zu locken, und ihre Unführer ihm lebendig zu überliefern. Auf einmal aber ftand er als Feind in Ober : Ungarn; ber Schreden ging vor ihm ber, hinter ihm die Verwüftung; alles unterwarf sich; zu Preß= burg empfing er die ungarische Krone. Des Raisers Bruder, Statthalter in Wien, gitterte für diese hauptstadt. Gilfertig rief er den General Boucquoi zu Hilfe; der Abzug der Raiserlichen zog die böhmische Armee zum zweitenmal por Wien. Durch zwölftausend Siebenburgen verstärft und bald darauf mit dem siegreichen Seere Bethlen Gabors vereinigt, drohte fie aufs neue, diese Sauptstadt zu übermäl-Alles um Wien ward verwüstet, die Donau ge= sperrt, alle Zufuhr abgeschnitten, die Schreden des hungers ftellten fich ein. Ferdinand, ben diese bringende Gefahr eiligst in seine Sauptstadt zurückgeführt hatte, sah sich zum

zweitenmal am Rand des Berderbens. Mangel und rauhe Bitterung zogen endlich die Böhmen nach Hause; ein Bersluft in Ungarn rief Bethlen Gabor zurück; zum zweistenmal hatte das Glück den Kaiser gerettet.

In wenigen Wochen änderte sich nun alles, und durch seine staatskluge Thätigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben dem Mage, als Friedrich die feinige durch Saumseligkeit und schlechte Magregeln berunterbrachte. Die Stände von Nieder Defterreich wurden durch Beftätigung ihrer Privilegien zur Huldigung gebracht, und die Wenigen. welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Soch= verraths schuldig erklärt. So faßte der Raifer in einem feiner Erblande wieder festen Juß, und zugleich wurde alles in Bewegung gesett, sich auswärtiger Silfe zu versichern. Schon bei der Raiserwahl zu Frankfurt war es ihm durch mundliche Vorftellungen gelungen, die geiftlichen Rurfürften und zu München den Berzog Maximilian von Bayern für seine Sache zu gewinnen. Auf dem Untheil, den die Union und Lique an dem böhmischen Kriege nahmen, beruhte der ganze Ausschlag diejes Rrieges, das Schicksal Friedrichs und bes Raifers. Dem gangen protestantischen Deutschland schien es wichtig zu sein, den König von Böhmen zu unterstützen; den Raiser nicht unterliegen zu lassen, schien das Interesse der katholischen Religion zu erheischen. Siegten die Protestanten in Böhmen, so hatten alle katholischen Bringen in Deutschland für ihre Besitzungen gu gittern; unterlagen sie, so konnte ber Raifer dem protestantischen Deutschland Gesetze vorschreiben. Ferdinand fette also die Lique, Friedrich die Union in Bewegung. Das Band der Verwandtschaft und versönliche Unhänglichkeit an den Raiser, seinen Schwager, mit dem er in Ingolstadt

aufgewachsen war, Eifer für die katholische Religion, die in der augenscheinlichsten Gefahr zu schweben schien, die Ginzgebungen der Jesuiten, verbunden mit den verdächtigen Bewegungen der Union, bewogen den Herzog von Bayern und alle Fürsten der Ligue, die Sache Ferdinands zu der ihrigen zu machen.

Rach einem mit dem Lettern geschloffenen Bertrage, welcher ihm den Ersat aller Kriegsunkosten und aller zu erleidenden Berlufte verficherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Commando der liquistischen Truppen, welche dem Raifer gegen die böhmischen Rebellen zu Silfe eilen follten. Die Säupter ber Union, anstatt diese gefährliche Vereinigung der Lique mit dem Raifer zu hinter= treiben, wendeten vielmehr alles an, sie zu beschleunigen. Ronnten sie die katholische Ligue zu einem erklärten Untheil an dem böhmischen Kriege vermögen, so hatten sie sich von allen Mitgliedern und Alliirten der Union das Nämliche zu versprechen. Dhne einen öffentlichen Schritt der Katholischen gegen die Union war keine Machtvereinigung unter ben Brotestanten zu hoffen. Sie erwählten also ben bedenklichen Zeitpunkt der böhmischen Unruben, eine Abstellung aller bisherigen Beschwerden und eine vollkommene Religions= versicherung von den Katholischen zu fordern. Diese Forderung, welche in einem drohenden Tone abgefaßt war, richteten sie an ben Bergog von Bapern, als das Saupt ber Ratholischen, und brangen auf eine schnelle unbedingte Erklärung. Maximilian mochte fich nun für ober wider sie entscheiden, so war ihre Absicht erreicht: seine Nachgiebig= feit beraubte die katholische Partei ihres mächtigften Beschützers; seine Widersetzung bewaffnete die ganze protestantische Bartei, und machte den Krieg unvermeidlich, durch

welchen sie zu gewinnen hofften. Maximilian, durch so viele andere Beweggründe ohnehin auf die entgegengesette Seite gezogen, nahm die Aufforderung der Union als eine förmliche Kriegserklärung auf, und die Rüftung wurde beschleunigt. Während daß Bavern und die Ligue sich für den Kaiser bewassneten, wurde auch mit dem spanischen Hose wegen Subsidien unterhandelt. Alle Schwierigkeiten, welche die schläfrige Politik des Ministeriums diesem Gesuche entzgegensetze, überwand der kaizerliche Gesandte in Madrid, Graf von Khevenhüller, glücklich. Außer einem Geldvorschuß von einer Million Gulden, welche man diesem Hose nach und nach zu entlocken wußte, ward noch zugleich ein Angriff auf die untere Pfalz, von den spanischen Niederslanden auß, beschlossen.

Indem man alle katholischen Mächte in das Bundniß zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit bem Gegen= bundniß der protestantischen auf das nachdrudlichste entgegen. Es fam barauf an, bem Rurfürsten von Sachfen und mehreren evangelischen Ständen die Beforgniffe zu benehmen, welche die Union ausgestreut hatte, daß die Rüftung der Lique darauf abgesehen sei, ihnen die fäcularisirten Stifter wieder zu entreißen. Gine schriftliche Berficherung des Gegen= theils beruhigte ben Rurfürften von Sachfen, ben bie Brivateifersucht gegen Pfalz, die Eingebungen seines Sof= predigers, der von Desterreich erkauft war, und der Berdruß, von den Böhmen bei der Königswahl übergangen worden zu sein, ohnehin ichon auf Desterreichs Seite neigten. Nimmer konnte es der lutherische Fanatismus dem reformierten vergeben, daß so viele edle Länder, wie man sich ausdrückte, dem Calvinismus in den Rachen fliegen und der römische Untidrift nur dem belvetischen Blat machen follte.

Indem Ferdinand alles that, feine miglichen Umstände zu verbeffern, unterließ Friedrich nichts, feine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein anftößiges enges Bundniß mit dem Fürsten von Siebenbürgen, dem offenbaren Allierten der Pforte, ärgerte er die schwachen Gemüther, und das allgemeine Gerücht klagte ibn an, daß er auf Unkosten ber Christenheit seine eigene Vergrößerung suche, daß er die Türken gegen Deutschland bewaffnet habe. Sein unbeson= nener Eifer für die reformierte Religion brachte die Lutheraner in Böhmen, sein Angriff auf die Bilder die Papisten diefes Königreichs gegen ihn auf. Neue drudende Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolks. Die fehlgeschlagene Erwartung der böhmischen Großen erfältete ihren Gifer, das Ausbleiben fremden Beiftandes ftimmte ihre Zuversicht herab. Unstatt sich mit unermüdetem Gifer der Reichsverwaltung gu widmen, verschwendete Friedrich seine Beit in Ergötlichfeiten, anstatt burch eine weise Sparfamteit feinen Schat gu vergrößern, zerstreute er in unnübem theatralischem Prunk und übel angewandter Freigebigkeit die Ginkunfte feiner Länder. Mit forglosem Leichtsinn bespiegelte er sich in feiner neuen Burde, und über dem unzeitigen Beftreben, feiner Krone froh zu werden, vergaß er die dringendere Sorge, fie auf seinem Saupte zu befestigen.

So sehr man sich in ihm geirrt hatte, so unglücklich hatte sich Friedrich selbst in seinen Erwartungen von auße wärtigem Beistand verrechnet. Die meisten Mitglieder der Union trennten die böhmischen Angelegenheiten von dem Zweck ihres Bundes; andere ihm ergebene Reichsstände fesselte blinde Furcht vor dem Kaiser. Kursachsen und Hessen Darmstadt hatte Ferdinand für sich gewonnen; Niederösterreich, von wo auß man eine nachdrückliche Diversion erwartete, hatte

dem Kaiser gehuldigt; Bethlen Gabor einen Waffenstillstand mit ihm geschlossen. Dänemark wußte der Wiener Hof durch Gesandtschaften einzuschläfern, Schweden durch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Die Republik Holland hatte Mühe, sich der spanischen Waffen zu erwehren; Venedig und Savoyen blieben unthätig; König Jakob von England wurde von der spanischen Arglist betrogen. Sin Freund nach dem andern zog sich zurück, eine Hossnung nach der andern verschwand. — So schnell hatte sich alles in wenigen Monaten verändert!

Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegsmacht; der Kaiser und die Ligue thaten ein Gleiches. Die Macht der letztern stand unter Maximilians Fahnen dei Donauwörth versammelt; die Macht der Unierten dei Ulm, unter dem Markgrasen von Ansbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigesommen zu sein, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Berhältnis beider Kirchen in Deutschland unwiderzusslich bestimmen sollte. Aengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Botschaft des Friedens kam und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen!

Frankreichs Dazwischenkunft hatte diesen Frieden bewirkt, welchen beide Theile mit gleicher Bereitwilligkeit umfaßten. Das französische Ministerium, durch keinen Heinrich den Großen mehr geleitet, dessen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage des Königreichs nicht mehr anzuwenden war, fürchtete jest das Wachsthum des österreichischen Hauses viel weniger, als die Machtvergrößerung der Calvinisten, wenn sich das pfälzische Haus auf dem böhmischen Throne behaupten sollte. Mit seinen eigenen Calvinisten

eben damals in einen gefährlichen Streit verwickelt, hatte es keine bringendere Angelegenheit, als die protestantische Faktion in Böhmen fo schnell als möglich unterdrückt zu sehen, ebe Die Faktion der Sugenotten in Frankreich fich ein gefähr= liches Mufter daran nähme. Um also bem Kaiser gegen die Böhmen geschwind freie Sande zu machen, stellte es sich zwischen der Union und Lique als Mittelsperson dar und verglich jenen unerwarteten Frieden, dessen wichtigfter Artikel war, "daß die Union sich jedes Antheils an den böhmischen Sändeln begeben und den Beiftand, welchen fie Friedrich bem Fünften leiften wurde, nicht über die pfalzischen Länder deffelben erftrecken follte." Maximilians Entschlossenheit und die Furcht, zwischen den liquistischen Truppen und einem neuen faiserlichen Seere, welches aus den Riederlanden im Anmarsch mar, ins Gedränge zu gerathen, bewog Die Union zu diesem schimpflichen Frieden.

Die ganze Macht Baherns und der Ligue stand jest dem Raiser gegen die Böhmen zu Gebote, welche der Ulmische Bergleich ihrem Schickal überließ. Schneller, als das Gerücht den Borgang zu Ulm dort verbreiten konnte, erschien Maximilian in Oberösterreich, wo die bestürzten Stände, auf keinen Feind gesaßt, die Gnade des Raisers mit einer schnellen und unbedingten Huldigung erkauften. In Niederschreich zog der Herzog die niederländischen Truppen des Grasen von Boucquoi an sich, und diese kaiserlichbaherische Armee, nach ihrer Bereinigung zu fünszigtausend Mann angewachsen, drang ohne Zeitverlust in das böhmische Gebiet. Ulle böhmischen Geschwader, welche in Niederösterzeich und Mähren zerstreut waren, tried sie sliehend vor sich her, alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu thun, wurden mit stürmender Hand erobert; andere, durch das

Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte den reißenden Lauf Maximilians. Weichend zog sich die böhmische Armee, welche der tapfere Fürst Christian von Anhalt commandierte, in die Nachbarschaft von Prag, wo ihr Maximilian an den Mauern dieser Hauptstadt ein Tressen lieserte.

Die schlechte Verfassung, in welcher er die Armee der Rebellen zu überraschen hoffte, rechtfertigte diese Schnelligkeit bes Berzogs und versicherte ibm den Sieg. Richt dreißig= tausend Mann hatte Friedrich beisammen; achttausend hatte der Fürst von Anhalt ihm zugeführt, zehntausend Ungarn ließ Bethlen Gabor zu seinen Jahnen stoßen. Gin Ginfall bes Rurfürsten von Sachfen in die Laufit hatte ihm alle Hilfe abgeschnitten, welche er von diesem Land und von Schlefien ber erwartete, die Beruhigung Desterreichs alle, welche er sich von dorther versprach. Bethlen Gabor, fein wichtigster Bundesgenosse, verhielt sich ruhig; die Union hatte ihn an den Kaiser verrathen. Nichts blieb ihm übrig, als seine Böhmen, und diesen fehlte es an gutem Willen, Eintracht und Muth. Die böhmischen Magnaten saben sich mit Verdruß gegen deutsche Generale zurückgesett, Graf Mannsfeld blieb, von dem bohmischen Sauptlager getrennt, in Pilsen gurud, um nicht unter Unbalt und Sohenlohe zu dienen. Dem Soldaten, welchem auch das Nothwendigste fehlte, entfiel aller freudige Muth, und die schlechte Mannszucht unter dem Heere gab dem Landmann Ursache zu den bittersten Klagen. Umsonst zeigte sich Friedrich in dem Lager, den Muth der Soldaten durch seine Gegenwart, die Nacheiferung des Adels durch sein Beispiel zu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, fingen die

Böhmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlich bayerischen Armee (am 8. November 1620) der Angriff geschah. Am Ansange des Treffens wurden einige Bortheile von der Reiterei des Prinzen von Anhalt erssochten; aber die Uebermacht des Feindes vernichtete sie bald. Unwiderstehlich drangen die Bayern und Wallonen vor, und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk solgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, sielen in Feindes Hände. Viertausend Böhmen blieben auf der Flucht und im Treffen, kaum etliche Hundert von den Kaiserlichen und Liguisten. In weniger als einer Stunde war dieser entsscheidende Sieg ersochten.

Friedrich faß zu Brag bei ber Mittagstafel, als feine Armee an den Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Bermuthlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff er= wartet, weil er eben beute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall berab zeigte fich ihm die gange schreckliche Scene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillstand von vier und zwanzig Stunden; achte waren alles, mas ber Bergog ihm bewilligte. Friedrich benutte fie, fich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee des Nachts aus der hauptstadt zu flüchten. Diese Flucht geschah mit folder Gilfertigkeit, daß der Fürst von Unhalt seine geheimsten Papiere und Friedrich seine Krone zurudließ. "Ich weiß nun, wer ich bin," fagte dieser unglückliche Fürst zu benen, welche ihm Trost zusprachen. "Es gibt Tugenden, welche nur das Unglud uns lehren kann, und nur in der Widerwärtigkeit erfahren wir Fürsten, wer wir sind."

Prag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedzichs Kleinmuth es aufgab, Mannsfelds fliegendes Commando stand noch in Bilsen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich seindselig erklären und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrusen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankheit, Hunger und rauhe Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich fürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Versuchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Verson die Berzeihung des Kaisers zu erkausen.

Thurn und die in gleicher Berdammniß mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathsam, in den Mauern von Brag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entstoh nach Breslau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hofe des Kurfürsten von Brandenburg und endlich in Holland eine Zuslucht zu finden.

Das Treffen bei Prag hatte das ganze Schicksal Böhmens entschieden. Prag ergab sich gleich den andern Tag an den Sieger; die übrigen Städte folgten dem Beispiel der Hauptstadt. Die Stände huldigten ohne Bedingung; das Nämliche thaten die Schlesser und Mährer. Drei Monate ließ der Kaiser verstreichen, ehe er eine Untersuchung über das Vergangene anstellte. Viele von denen, welche im ersten Schrecken slüchtig geworden, zeigten sich, voll Vertrauen auf diese scheinbare Mäßigung, wieder in der

Hauptstadt. Aber an Ginem Tage und zu derfelben Stunde brach bas Ungewitter aus. Achtundvierzig ber thätigsten Beförderer des Aufstands wurden gefangen genommen und por eine außerordentliche Commission gezogen, die aus gebornen Böhmen und Defterreichern niedergesett mar. Siebenundzwanzig von ihnen starben auf dem Blutgerüste; von bem gemeinen Volk eine ungählige Menge. Die Abwesen= ben wurden vorgeladen, zu erscheinen, und da feiner sich meldete, als Hochverräther und Beleidiger der kaiserlichen Majestät zum Tode verurtheilt, ihre Güter confisciert, ihre Namen an den Galgen geschlagen. Auch die Güter schon verstorbener Rebellen zog man ein. Diese Tyrannei mar zu ertragen, weil sie nur einzelne Privatpersonen traf, und der Raub des Ginen den Andern bereicherte; desto schmerzbafter aber war der Druck, der ohne Unterschied über das ganze Königreich erging. Alle protestantischen Brediger murben des Landes verwiesen; die böhmischen soaleich, etwas ivater die deutschen. Den Majestätsbrief durchschnitt Ferbinand mit eigener Sand, und verbrannte bas Siegel. Sieben Jahre nach der Brager Schlacht mar alle Religionsbuldung gegen die Brotestanten in dem Königreich aufge-Die Gewaltthätigkeiten, welche sich der Kaiser gegen hoben. die Religionsprivilegien der Böhmen erlaubte, untersagte er sich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmüthig noch das Recht, sich selbst zu tarieren.

Der Sieg auf bem weißen Berge setzte Ferdinanden in den Besitz aller seiner Staaten; ja, er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurück, als sein Borgänger darin besessen hatte, weil die Huldigung ohne Bedingung geleistet wurde, und kein Majestätsbrief seine sandesherrliche Hobeit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Wünsche war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Jett konnte er seine Bundesgenossen entlassen, und seine Armeen zurückrusen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großmüthig und gerecht war, so war's auch die Strase. Das ganze Schickfal Deutschlands lag jett in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Elend beruhte auf dem Entschluß, den er faßte. Nie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Verblendung so viel Verderben.

## Zweites Buch.

Der Entschluß, welchen Ferdinand jett faste, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplat und andere Spieler. Aus einer Rebellion in Böhmen und einem Crecutionszuge gegen Rebellen ward ein deutscher und bald ein europäischer Krieg. Jett also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich der Grund und Boden des deutschen Reichs und die Borrechte seiner Glieder unter Katholiken und Protestanten vertheilt waren, so durste jede Partei nur ihre eigentümlichen Bortheile nuten, nur in staatskluger Einstracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn die katholische die überlegene Zahl für sich hatte, und von der Reichsconstitution mehr begünstigt war, so besaß die protestantische eine zusammenhängende Strecke volkreicher Länder, streitbare Fürsten, einen kriegerischen Avel, zahlreiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die Herrschaft des Meers, und auf den schlimmsten Fall einen zuverlässigen Anhang in den Ländern katholischer Fürsten. Wenn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beistand bewassen konnte, so öffneten die Republiken Bernedig, Holland und England der protestantischen ihre Schäße,

so fand sie die Staaten bes Nordens und die furchtbare türkische Macht zu schneller Silfe bereit. Brandenburg, Sachsen und Pfalz setten ben brei geiftlichen Stimmen im Rurfürstenrathe drei bedeutende protestantische Stimmen entgegen, und für ben Kurfürsten von Böhmen, wie für ben Erzberzog von Desterreich, war die Kaiserwurde eine Kessel. wenn die protestantischen Reichsstände ihre Wichtiakeit zu benuten verstanden. Das Schwert der Union konnte das Schwert der Lique in der Scheide halten, oder doch den Ausschlag des Krieges, wenn es wirklich dazu kam, zweifelbaft machen. Aber Brivatverhältnisse zerrissen leider bas allaemeine politische Band, welches die protestantischen Reichsalieder zusammenhalten sollte. Der große Zeitpunkt fand nur mittelmäßige Beifter auf der Bubne, und unbenutt blieb der entscheidende Moment, weil es den Muthigen an Macht, den Mächtigen an Ginficht, Muth und Entschlossenheit fehlte.

Das Verdienst seines Uhnherrn Moriz, der Umsang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme, stellten den Kurfürsten von Sachsen an die Spize des protestantischen Deutschlands. Von dem Entschlusse, den dieser Prinz sakte, hing es ab, welche von beiden streitenden Parteien den Sieg behalten sollte; auch war Johann Georg nicht unempsindlich gegen die Vortheile, welche ihm dieses wichtige Verhältniß verschaffte. Sine gleichbedeutende Eroberung für den Kaiser und für den protestantischen Vund, vermied er sorgfältig, sich an einen von beiden ganz zu verschenken, und durch eine unwiderrusliche Erklärung sich entweder der Dankbarkeit des Kaisers anzuvertrauen, oder die Vortheile auszugeben, welche von der Furcht dieses Fürssten zu gewinnen waren. Unangesteckt von dem Schwindel

ritterlicher ober religiöser Begeisterung, welcher einen Souverän nach dem andern dabinriß, Krone und Leben an das Glücksspiel bes Rriegs zu magen, strebte Johann Georg bem solidern Ruhme nach, das Seinige zu Rath zu halten und zu verbeffern. Wenn seine Zeitgenoffen ihn anklagten, baß er mitten im Sturme die protestantische Sache verlaffen; daß er der Bergrößerung seines Saufes die Errettung des Vaterlands nachgesett; daß er die ganze evangelische Kirche in Deutschland dem Untergange bloßgestellt habe, um nur für die reformierte den Arm nicht zu erheben; wenn sie ihn anklagten, daß er der gemeinen Sache als ein unzuverläffiger Freund nicht viel weniger geschadet habe, als ihre erklärtesten Feinde: so war es die Schuld diefer Fürsten, welche fich Johann Georgs weise Politik nicht zum Mufter nahmen. Wenn, dieser weisen Politik ungeachtet, ber fächsische Landmann, wie jeder andere, über die Gräuel der faiserlichen Durchzuge seufzte; wenn gang Deutschland Zeuge mar, wie Ferdinand feinen Bunbesaenossen täuschte und seiner Versprechungen spottete wenn Johann Georg dieses endlich selbst zu bemerken glaubte - besto mehr Schande für ben Raiser, ber ein fo redliches Vertrauen so grausam hinterging.

Wenn übertriebenes Vertrauen auf Desterreich und Hoffnung, seine Länder zu vermehren, dem Kurfürsten von Sachsen die Hände banden, so hielten Furcht vor Desterreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg in weit schimpslichern Fesseln. Was man diesen beiden Fürsten zum Vorwurf machte, hätte dem Kurfürsten von der Pfalz seinen Ruhm und seine Länder gerettet. Rasches Vertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Einfluß französischer Rathschläge und der verführerische Glanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagestück hingerissen, dem weder sein Genie noch seine politische Verfassung gewachsen war. Durch Zertheilung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Beherrscher wurde die Macht des pfälzischen Hauses geschwächt, welche, in einer einzigen Hand versammelt, den Ausschlag des Kriegs noch lange Zeit hätte zweiselhaft machen können.

Eben diese Zerstückelung der Lande entkräftete auch das Kürstenhaus Seffen, und die Verschiedenheit der Religion unterhielt zwischen Darmstadt und Kassel eine verderbliche Trennung. Die Linie Darmftadt, der Augsburgischen Confession zugethan, hatte sich unter die Flügel des Kaisers geflüchtet, der sie auf Unkosten der reformierten Linie Rassel begünstigte. Während daß seine Relkgionsverwandten für Glauben und Freiheit ihr Blut verspritten, zog Landgraf Georg von Darmstadt Sold von dem Raiser. gang seines Ahnherrn werth, der hundert Jahre früher unternommen hatte, Deutschlands Freiheit gegen ben furcht= baren Karl zu vertheidigen, erwählte Wilhelm von Raffel die Bartei der Gefahr und der Ehre. Ueber den Rleinmuth erhaben, der ungleich mächtigere Fürsten unter Ferdinands Allgewalt beugte, war Landgraf Wilhelm der Erste, der seinen Seldenarm freiwillig dem schwedischen Belden brachte, und Deutschlands Fürsten ein Beispiel gab, mit welchem keiner den Anfang machen wollte. So viel Muth sein Entschluß verrieth, so viel Standhaftigkeit zeigte seine Beharrung, so viel Tapferkeit seine Thaten. fühner Entschlossenheit stellte er sich vor sein blutendes Land, und empfing einen Jeind mit Spott, deffen Sande noch von dem Mordbrande zu Magdeburg rauchten.

Landaraf Wilhelm ift es werth, neben dem helden= reichen Stamme ber Ernestinen gur Unsterblichkeit gu geben. Langfam erschien dir der Tag der Rache, unglucklicher Johann Friedrich, edler, unvergeglicher Fürft! Langfam, aber glorreich ging er auf. Deine Zeiten famen wieder, und auf beine Enkel stieg bein Beldengeist berab. Ein tapferes Geschlecht von Fürsten geht hervor aus Thuringens Wäldern, durch unsterbliche Thaten das Urtheil zu beschämen, das den Rurhut von deinem Saupte stieß, durch aufgehäufte blutige Todtenopfer beinen zurnenden Schatten zu versöhnen. Deine Länder konnte der Spruch bes Siegers ihnen rauben; aber nicht die patriotische Tugend. wodurch du sie verwirktest, nicht den ritterlichen Muth, der. ein Sahrhundert später, den Thron seines Enkels manken machen wird. Deine und Deutschlands Rache schliff ihnen gegen Sabsburgs Geschlecht einen beiligen Degen, und von einer Heldenhand zur andern erbt sich der unbesiegte Stahl. Als Männer vollführen fie, mas fie als Berricher nicht vermögen, und sterben einen glorreichen Tod als die tapfersten Soldaten der Freiheit. Bu schwach an Ländern, um mit eigenen Seeren ihren Feind anzufallen, richten sie fremde Donner gegen ihn und führen fremde Kabnen zum Siege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von den mächtigen Ständen, auf welche doch allein ihre Wohlthat zurücksloß, wurde von einer kleinen Anzahl Prinzen vertheidigt, für welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besit von Länzdern und Würden ertödtete den Muth; Mangel an beiden machte Helden. Wenn Sachsen, Brandenburg u. a. m. sich schüchtern zurückzogen, so sah man die Anhalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Beimar u. a. ihr Blut

in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Herzoge von Bommern, von Medlenburg, von Lüneburg, von Württemberg, die Reichsstädte in Oberdeutschland, denen das Reichsoberhaupt von jeher ein gefürchteter Name war, entzogen sich furchtsam dem Kampf mit dem Kaiser, und beugten sich murrend unter seine zermalmende Hand.

Desterreich und das katholische Deutschland hatten an bem Berzog Maximilian von Bapern einen eben fo mächtigen, als staatsklugen und tapfern Beschützer. Im ganzen Laufe dieses Kriegs einem einzigen überlegten Blane getreu, nie ungewiß zwischen seinem Staatsvortheil und seiner Religion, nie Stlave Desterreichs, bas für feine Größe arbeitete und vor feinem rettenden Arme gitterte, hätte Maximilian es verdient, die Bürden und Länder, welche ihn belohnten, von einer bessern Hand, als der Willfür, zu empfangen. Die übrigen fatholischen Stände, größtentheils geiftliche Fürften, zu untriegerisch, um den Schwärmen zu widersteben, die der Wohlstand ihrer Länder anlockte, wurden nach einander Opfer des Kriegs, und beanügten sich, im Kabinet und auf ihren Kanzeln einen Feind zu verfolgen, vor welchem fie fich im Felde nicht zu ftellen wagten. Alle, entweder Sklaven Desterreichs oder Bayerns, wichen neben Maximilian in Schatten gurud; erft in ben Sänden dieses Fürsten wurde ihre versammelte Macht von Bedeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Karl der Fünfte und sein Sohn aus den Niederlanden, aus Mailand und beiden Sicilien, aus den weitläufigen ost- und westindischen Ländern unnatürlich zusammen zwangen, neigte sich schon unter Philipp dem Dritten und Vierten zu ihrem Falle. Von unfruchtbarem Golde zu einer schnellen Größe

gebläht, sah man biese Monarchie an einer langfamen Behrung schwinden, weil ihr die Milch der Staaten, der Feldbau, entzogen murde. Die westindischen Eroberungen hatten Spanien in Armuth gefturzt, um alle Märkte Curopens zu bereichern, und Wechster zu Antwerpen, Benedig und Genua wucherten längst mit dem Golde, das noch in ben Schachten von Peru schlief. Indiens wegen hatte man die spanischen Länder entvölkert, Indiens Schätze an die Wiedereroberung Hollands, an das chimarische Projekt, die frangösische Thronfolge umzustoßen, an einen verunglückten Angriff auf England verschwendet. Aber ber Stolz biefes Hofes hatte ben Zeitpunkt seiner Größe, ber Saß seiner Reinde feine Furchtbarkeit überlebt, und der Schrecken ichien noch um die verlassene Höhle des Löwen zu schweben. Das Mißtrauen der Protestanten lieh dem Ministerium Philipps bes Dritten die gefährliche Staatstunft seines Baters, und bei den deutschen Katholiken bestand noch immer das Bertrauen auf spanische Silfe, wie der Wunderglaube an die Knochen ber Märtprer. Meukerliches Gepränge verbarg die Wunden, an denen diese Monarchie sich verblutete, und die Meinung von ihren Kräften blieb, weil sie den hohen Ton ihrer goldnen Tage fortführte. Sklaven zu Saufe und Fremdlinge auf ihrem eigenen Thron, gaben die spanischen Schattenkönige ihren beutschen Bermandten Gefete; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber Beiftand, ben sie leifteten, die schimpfliche Abhängigkeit werth war, womit die deutschen Raifer denselben erkaufen mußten. Sinter den Borenäen wurde von unwissenden Monden und rankevollen Gunst= lingen Europens Schicffal gesponnen. Aber auch in ihrem tiefsten Verfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, die den ersten an Umfang nicht wich, die, wo nicht aus standhafter

Politik, doch aus Gewohnheit demselben Staatssystem unverändert getreu blieb, die geübte Armeen und treffliche Generale besaß, die, wo der Arieg nicht zureichte, zu dem Dolche der Banditen griff, und ihre öffentlichen Gesandten als Mordbrenner zu gebrauchen wußte. Was sie gegen drei Weltgegenden einbüßte, juchte sie gegen Osten wieder zu gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr der lange vorbereitete Anschlag gelang, zwischen den Alpen und dem adriatischen Meere mit den Erblanden Desterreichs zussammenzusließen.

Bu großer Beunruhigung der dortigen Staaten hatte sich diese beschwerliche Macht in Italien eingedrungen, wo ihr fortgesettes Streben nach Vergrößerung alle benachbarten Souverans für ihre Besitzungen gittern machte. gefährlichsten Lage befand sich der Bapft, den die spanischen Vicekönige zwischen Reapel und Mailand in die Mitte nabmen. Die Republik Benedig sah sich zwischen dem öfterreichischen Tyrol und dem spanischen Mailand gepreßt: Savonen kam zwischen eben diesem Lande und Frankreich ins Gedränge. Daber die mandelbare und zweideutige Bolitif, welche feit Karls bes Künften Tagen von ben Staaten Italiens beobachtet wurde. Die doppelte Berfon, welche die Bäpfte vorstellten, erhielt sie schwankend zwischen zwei gang widersprechenden Staatsspstemen. Wenn der Nachfolger Betri in den spanischen Bringen seine folgsam= ften Söhne, die standhaftesten Bertheidiger seines Stuhls verehrte, so hatte der Fürst des Kirchenstaats in eben diesen Brinzen seine schlimmsten Nachbarn, seine gefährlichsten Gegner zu fürchten. Wenn bem Erftern feine Angelegenbeit näher ging, als die Protestanten vertilgt und die öfterreichischen Waffen siegreich zu sehen, so hatte der Lettere

Ursache, die Waffen der Protestanten zu segnen, die seinen Nachbar außer Stand setten, ihm gefährlich zu werden. Das Eine oder das Andere behielt die Oberhand, je nachbem die Bäpste mehr um ihre weltliche Macht, oder um ihre geiftliche Serrschaft bekümmert waren; im ganzen aber richtete sich die römische Staatsfunst nach der dringendern Gefahr - und es ist bekannt, wie viel mächtiger die Furcht, ein gegenwärtiges Gut zu verlieren, das Gemuth zu bestimmen pfleat, als die Begierde, ein längst verlornes wieder zu gewinnen. So wird es begreiflich, wie sich der Statthalter Chrifti mit dem öfterreichischen Sause zum Untergang ber Reger, und wie sich eben diefer Statthalter Chrifti mit eben diesen Retern zum Untergang des österreichischen Sauses verschwören konnte. Bewundernswürdig verflochten ist der Faden der Weltgeschichte! Was möchte wohl aus der Refor= mation - mas aus der Freiheit der deutschen Fürsten ge= worden sein, wenn der Bischof zu Rom und der Fürst zu Rom beständig ein Interesse gehabt hätten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefslichen Heinrich seine ganze Größe und sein ganzes Gewicht auf der poliztischen Wage Europens verloren. Gine stürmische Minderzjährigkeit zernichtete alle Wohlthaten der vorhergehenden kraftvollen Regierung. Unfähige Minister, Geschöpfe der Gunst und Intrigue, zerstreuten in wenigen Jahren die Schäße, welche Sullys Dekonomie und Heinrichs Sparzsamkeit aufgehäuft hatten. Kaum vermögend, ihre erschlichene Gewalt gegen innere Faktionen zu behaupten, mußten sie es aufgeben, das große Steuer Europens zu lenken. Der nämliche Bürgerkrieg, welcher Deutschland gegen Deutschzland bewassnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Ludwig der Dreizehnte tritt seine

Bolliähriakeit nur an, um seine eigene Mutter und seine proteftantischen Unterthanen zu befriegen. Diefe, durch Beinrich's erleuchtete Politif in Feffeln gehalten, greifen jest, durch die Gelegenheit aufgeweckt und von einigen unternehmenden Führern ermuntert, zum Gewehr, ziehen sich im Staat ju einem eignen Staat jufammen, und bestimmen Die feste und mächtige Stadt Rochelle zum Mittelpunkt ihres werdenden Reicks. Bu wenig Staatsmann, um durch eine weise Toleranz diesen Bürgerkrieg in der Geburt zu ersticken, und doch viel zu wenig herr über die Kräfte seines Staats, um ihn mit Nachdruck zu führen, sieht sich Ludwig ber Dreizehnte bald zu dem erniedrigenden Schritt gebracht, die Unterwerfung der Rebellen durch große Geldsummen zu erkaufen. So febr ihm auch die Staatsklugheit rathen mochte, Die Rebellen in Böhmen gegen Defterreich zu unterftüten, jo unthätig mußte Beinrichs des Vierten Cohn für jest noch ihrem Untergange zusehen, glücklich genug, wenn sich die Calvinisten in seinem Reiche ihre Glaubensgenossen jenfeits des Rheins nicht zur Unzeit erinnerten. Gin großer Geift am Ruder bes Staats wurde bie Protestanten in Frankreich zum Gehorsam gebracht, und ihren Brüdern in Deutschland die Freiheit erfochten haben; aber Seinrich der Vierte war nicht mehr, und erst Richelieu sollte feine Staatskunft wieder bervorrufen.

Indem Frankreich von der Höhe seines Ruhms wieder heruntersank, vollendete das freigewordene Holland den Bau seiner Größe. Noch war der begeisterte Muth nicht verzraucht, der, von dem Geschlecht der Dranier entzündet, diese kaufmännische Nation in ein Heldenvolk verwandelt, und sie fähig gemacht hatte, ihre Unabhängigkeit in einem mörderischen Kriege gegen das spanische Haus zu behaupten.

Eingebenk, wie viel sie selbst bei ihrer Befreiung frembem Beistande schuldig wären, brannten diese Republikaner von Begierde, ihren deutschen Brüdern zu einem ähnlichen Schicksal zu verhelfen, und dies um so mehr, da beide gegen den nämlichen Feind stritten, und Deutschlands Freiheit der Freiheit Hollands zur besten Brustwehr diente. Aber eine Republik, die noch um ihr eigenes Dasein kämpste, die mit den bewundernswürdigsten Anstrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete kaum gewachsen blieb, durfte ihre Kräste der nothwendigen Selbstvertheidigung nicht entziehen, um sie mit großmüthiger Politik für fremde Staaten zu verschwenden.

Much England, obgleich unterdeffen durch Schottland vergrößert, hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa das Gewicht nicht mehr, welches ihm der Herrschergeist seiner Elisabeth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, daß die Wohlfahrt ihrer Insel an der Sicherheit der Protestanten befestigt sei, hatte sich diese staatskluge Königin nie von dem Grundsatz entfernt, jede Unternehmung zu befördern, die auf Verringerung der öfterreichischen Macht abzielte. Ihrem Nachfolger fehlte es sowohl an Geift, diesen Grundsat zu fassen, als an Macht, ihn in Ausübung zu bringen. Wenn die sparfame Elisabeth ihre Schäte nicht schonte, um den Niederlanden gegen Spanien, Seinrich dem Vierten gegen die Buth der Ligue beizuspringen, so überließ Jakob - Tochter, Entel und Gidam der Willfür eines unverföhnlichen Siegers. Während daß dieser König seine Gelehr= famkeit erschöpfte, um den Ursprung der königlichen Majeftät im himmel aufzusuchen, ließ er die seinige auf Erden verfallen. Indem er seine Beredsamkeit anstrengte, um bas unumschränkte Recht ber Konige zu erweisen, erinnerte

er die englische Nation an das ihrige, und verscherzte burch eine unnüte Geldverschwendung sein wichtiges Regal, das Parlament zu entbehren und der Freiheit ihre Stimme zu nehmen. Gin angebornes Grauen por jeder bloßen Klinge schreckte ihn auch von dem gerechtesten Kriege gurud; fein Liebling, Budingham, spielte mit seinen Schwächen, und feine felbstaefällige Gitelfeit machte es ber spanischen Arglist leicht, ihn zu betrügen. Während daß man seinen Gidam in Deutschland ju Grunde richtete und das Erbtheil seiner Enkel an Andere verschenkte, zog dieser blödsinnige Fürst mit glückseligem Wohlgefallen den Weihrauch ein, den ihm Desterreich und Spanien streuten. Um seine Aufmerksamkeit von dem deutschen Kriege abzulenken, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Madrid und der spaßbafte Vater ruftete seinen abenteuerlichen Sohn felbst zu bem Gaukelspiel aus, mit welchem dieser seine spanische Braut überraschte. Die spanische Braut verschwand seinem Sohne, wie die böhmische Krone und der pfälzische Kurhut feinem Eidam, und nur der Tod entriß ihn der Gefahr, seine friedfertige Regierung mit einem Kriege zu beschließen, bloß weil er den Muth nicht gehabt hatte, ihn von weitem zu zeigen.

Die bürgerlichen Stürme, durch sein ungeschicktes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem unglücklichen Sohn, und nöthigten diesen bald, nach einigen unerheblichen Bersuchen, jedem Antheil an dem deutschen Kriege zu entsagen, um die Buth der Faktionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

Zwei verdienstvolle Könige, an persönlichem Ruhm einander zwar bei weitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmbegierde, setzen damals den europäischen Norden in Achtung. Unter der langen und thätigen Regierung Christians des Bierten wuchs Dänemark zu einer bedeutenden Macht empor. Die persönlichen Sigenschaften dieses Fürsten, eine vortressliche Marine, auserlesene Truppen, wohlbestellte Finanzen und staatsluge Bündnisse vereinigten sich, diesem Staate einen blühenden Wohlstand von innen, und Ansehen von außen zu verschaffen. Schweden hatte Gustav Wasa aus der Anechtschaft gerissen, durch eine weise Gesetzgebung umgestaltet, und den neugeschaffenen Staat zuerst an den Tag der Weltgeschichte hervorgezogen. Was dieser große Prinz nur im rohen Grundrisse andeutete, wurde durch seinen größern Enkel, Gustav Adolph, pollendet.

Beide Reiche, vormals in eine einzige Monarchie un= natürlich zusammengezwungen, und fraftlos in dieser Bereinigung, batten sich zu den Zeiten der Reformation gewaltfam von einander getrennt, und diese Trennung war die Epoche ihres Gedeihens. So schädlich sich jene gezwungene Vereinigung für beide Reiche erwiesen, so nothwendig war ben getrennten Staaten nachbarliche Freundschaft und Harmonie. Auf beide stütte sich die evangelische Kirche, beide hatten dieselben Meere zu bewachen; ein Interesse hätte sie gegen benfelben Feind vereinigen sollen. Aber ber Saß, welcher die Verbindung beider Monarchien aufgelöst hatte, fuhr fort, die längst getrennten Nationen feindselig zu entzweien. Noch immer konnten die dänischen Könige ihren Unsprüchen auf das schwedische Reich nicht entsagen, Schweden das Andenken der vormaligen dänischen Tyrannei nicht verbannen. Die zusammenfließenden Grenzen beider Reiche boten der Nationalfeindschaft einen ewigen Bunder bar; die

wachsame Eifersucht beiber Könige und unvermeidliche Hanbelscollisionen in den nordischen Meeren ließen die Quelle des Streits nie versiegen.

Unter den Hilfsmitteln, wodurch Gustav Wafa, der Stifter des schwedischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Festiakeit zu geben gesucht hatte, war die Kirchenreformation eins der wirksamsten gewesen. Gin Reichsgrundgeset schloß bie Anhänger bes Papstthums von allen Staatsämtern aus, und verbot jedem fünftigen Beherrscher Schwedens, ben Religionszustand des Reichs abzuändern. Aber schon Guftavs zweiter Sohn und zweiter Nachfolger, Johann, trat zu dem Bapftthum zurud, und deffen Sohn Sigismund, zugleich Rönig von Polen, erlaubte fich Schritte, welche zum Untergang der Verfassung und der herrschenden Rirche abzielten. Rarln, Bergog von Südermannland, Guftavs britten Sohn, an ihrer Spite, thaten bie Stände einen berghaften Widerftand, woraus zulett ein offenbarer Bürgerfrieg zwischen dem Obeim und Neffen, zwischen dem Rönig und der Nation sich entzündete. Bergog Rarl, mab= rend der Abwesenheit des Königs Bermefer des Reichs, benutte Sigismunds lange Residenz in Bolen und ben gerechten Unwillen ber Stände, die Nation fich aufs engfte zu verbinden und seinem eigenen Sause unvermerkt den Weg zum Throne zu bahnen. Die schlechten Magregeln Sigis= munds beförderten seine Absicht nicht wenig. Gine allge= meine Reichsversammlung erlaubte sich, zum Vortheil bes Reichsverwesers von dem Recht der Erstgeburt abzuweichen, welches Guftav Bafa in der schwedischen Thronfolge ein= geführt hatte, und fette ben Bergog von Südermannland auf den Thron, von welchem Sigismund mit feiner ganzen Nachkommenschaft feierlich ausgeschlossen wurde. Der Sohn

des neuen Königs, der unter dem Namen Karls des Neunten regierte, war Gustav Adolph, dem aus eben diesem Grunde die Anhänger Sigismunds, als dem Sohn eines Thronräubers, die Anerkennung versagten. Aber wenn die Verbindlichkeit zwischen König und Volk gegensseitig ist, wenn sich Staaten nicht wie eine todte Waare von einer Hand zur andern sorterben, so muß es einer ganzen einstimmig handelnden Nation erlaubt sein, einem eidbrüchigen Beherrscher ihre Pslicht auszukündigen und seinen Blat durch einen Würdigern zu besetzen.

Gustav Abolph hatte das siedzehnte Jahr noch nicht vollendet, als der schwedische Thron durch den Tod seines Baters erledigt wurde; aber die frühe Reise seines Geistes vermochte die Stände, den gesesmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Bortheil zu verkürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brahe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war ausrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpslicht, und die Helbentugend gewann wieder ausschließend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glück einzuschränken.

Christian der Vierte von Dänemark, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwebischen Grenzen angesallen, und über den Bater dieses Helden wichtige Vortheile errungen. Gustav Adolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erkaufte durch weise Ausopferungen den Frieden, um seine Waffen

gegen den Czaar von Moskau zu kehren. Nie versuchte ihn der zweideutige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Bölker in ungerechten Kriegen zu verspritzen; aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Waffen waren glücklich gegen Rußland, und das schwedische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten vergrößert.

Unterdeffen fette König Sigismund von Volen gegen ben Sohn die feindseligen Gefinnungen fort, wozu der Bater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Runftgriff unversucht, die Unterthanen Gustav Adolphs in ihrer Treue man= fend, seine Freunde kaltsinnig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weder die großen Gigenschaften seines Gegners, noch die gehäuftesten Merkmale von Ergebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten ienen verblendeten Fürsten von der thörichten Soffnung heilen, den verlornen Thron wieder zu besteigen. Friedensvorschläge Gustavs wurden mit Uebermuth verschmäht. Unwillfürlich fah sich biefer friedliebende Seld in einen langwierigen Krieg mit Bolen verwickelt, in welchem nach und nach ganz Livland und Volnisch-Breußen der schwebischen Herrschaft unterworfen wurden. Immer Sieger, mar Gustav Adolph immer der Erste bereit, die Sand gum Frieden zu bieten.

Dieser schwedisch-polnische Krieg fällt in den Anfang des dreißigjährigen in Deutschland, mit welchem er in Berbindung steht. Es war genug, daß König Sigismund, ein Katholik, die schwedische Krone einem protestantischen Brinzen streitig machte, um sich der thätigsten Freundschaft Spaniens und Desterreichs versichert halten zu können; eine doppelte Berwandtschaft mit dem Kaiser gab ihm noch ein näheres Recht an seinen Schus. Das Vertrauen auf eine

so mächtige Stütze war es auch vorzüglich, was den König von Volen zur Fortsetzung eines Krieges aufmunterte, der fich fo febr zu feinem Nachtheil erklärte; und die Bofe zu Madrid und Wien unterließen nicht, ihn durch prahlerische Bersprechungen bei gutem Muthe zu erhalten. Indem Sigismund in Livland, Aurland und Preußen einen Plat nach dem andern verlor, sah er seinen Bundesgenoffen in Deutschland zu ber nämlichen Zeit von Sieg zu Sieg ber unumidränkten Serrschaft entgegeneilen - kein Bunder, wenn seine Abneigung gegen den Frieden in gleichem Berhältniß mit feinen Niederlagen ftieg. Die Seftigkeit, mit der er seine dimärische Hoffnung verfolgte, verblendete ihm die Augen gegen die argliftige Politik feines Bundesgenoffen, der auf seine Unkosten nur den schwedischen Selden beschäftigte, um besto ungestörter die Freiheit bes beutschen Reichs umzufturgen, und alsbann ben erschöpften Norden als eine leichte Eroberung an sich zu reißen. Gin Umstand, auf den man allein nicht gerechnet hatte - Guftavs Beldengröße, zerriß das Gewebe diefer betrügerischen Staats= funft. Dieser achtjährige polnische Krieg, weit entfernt, Die schwedische Macht zu erschöpfen, hatte bloß dazu gedient, das Feldberrngenie Gustav Adolphs zu zeitigen, in einer langen Fechtübung die schwedischen Seere zu stählen, und unvermerkt die neue Kriegskunft in Gang zu bringen, durch welche sie nachher auf deutschem Boden Wunder thun sollten.

Nach dieser nothwendigen Digression über den damaligen Zustand der europäischen Staaten sei mir erlaubt, den Faden der Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferdinand wieder, aber noch nicht den Aufwand, den ihre Wiedereroberung ihm gekostet batte. Eine Summe von vierzig Millionen Gulden, welche

die Confiscation in Böhmen und Mähren in seine Sände brachten, wurde hinreichend gewesen sein, ihm und seinen Allierten alle Unkosten zu vergüten; aber diese unermekliche Summe war bald in den Sänden der Jesuiten und feiner Günstlinge gerronnen. Bergog Maximilian von Bayern, bessen siegreichem Urme ber Raiser fast allein den Besit seiner Staaten verdankte, ber, um seiner Religion und seinem Raiser zu dienen, einen nahen Bermandten aufgeopfert hatte, Maximilian hatte die gegründetsten Un= fprüche auf seine Dankbarkeit; und in einem Bertrage, ben der Herzog noch vor dem Ausbruch des Kriegs mit dem Raifer schloß, hatte er sich ausdrücklich den Ersat aller Unkosten ausbedungen. Ferdinand fühlte die ganze Berbindlichkeit, welche dieser Vertrag und jene Dienste ihm auflegten; aber er hatte nicht Lust, sie mit eigenem Verluft zu erfüllen. Seine Absicht war, den Bergog auf das glanzenoste zu belohnen, aber ohne sich felbst zu berauben. Wie konnte dieses besser geschehen, als auf Unkosten desjenigen Fürsten, gegen welchen ihm der Krieg dieses Recht zu geben schien, dessen Vergebungen schwer genug abgeschildert werden konnten, um jede Gewaltthätigkeit durch bas Ansehen der Gesetze zu rechtfertigen? Friedrich mußte also weiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werden, damit Maximilian belohnt werden könnte, und ein neuer Rrieg ward eröffnet, um den alten zu bezahlen.

Aber ein ungleich wichtigerer Beweggrund kam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu verstärken. Bis hieher hatte Ferdinand bloß für seine Existenz gesochten, und keine andern Pflichten, als die der Selbstvertheidigung, erfüllt. Zetzt aber, da der Sieg ihm Freiheit zu handeln gab, gedachte er seiner vermeintlichen höheren Pflichten, und

erinnerte sich an das Gelübde, das er zu Loretto und Rom feiner Generaliffima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gefahr feiner Kronen und feines Lebens ihre Berehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Brotestanten war mit diesem Gelübde ungertrennlich verknüpft. Gunftigere Umstände konnten sich zu Erfüllung desselben nicht vereinigen, als sich jett nach Endigung des böhmischen Kriegs beifammen fanden. Die pfälzischen Lande in katholische Sände zu bringen, fehlte es ihm weber an Macht, noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Veränderung für das ganze katholische Deutschland. Indem er den Herzog von Bayern mit dem Raube feines Verwandten belohnte, befriedigte er zugleich feine niedriasten Begierden und erfüllte seine erhabenste Bflicht: er zermalmte einen Feind, den er haßte; er ersparte seinem Eigennut ein schmerzhaftes Opfer, indem er sich die himmlische Krone verdiente.

Friedrichs Untergang war längst im Kabinet des Kaisers beschlossen, ehe das Schicksal sich gegen ihn erklärte; aber erst, nachdem dieses Lette geschehen war, wagte man es, diesen Donner der willkürlichen Gewalt gegen ihn zu schleudern. Ein Schluß des Kaisers, dem alle Formalitäten sehlten, welche die Reichsgesetz in einem solchen Falle nothewendig machen, erklärte den Kurfürsten und drei andere Prinzen, welche in Schlessen und Böhmen für ihn die Wassen geführt hatten, als Beleidiger der kaiserlichen Majestät und Störer des Landsriedens, in die Reichsacht, und aller ihrer Bürden und Länder verlustig. Die Bollstreckung dieser Sentenz gegen Friedrich, nämlich die Eroberung seiner Länder, wurde, mit einer ähnlichen Verspottung der Reichsgesetz, der Krone Spanien, als Besitzerin des burgundischen Kreises,

dem Herzog von Bayern und der Ligue aufgetragen. Wäre die evangelische Union des Namens werth gewesen, den sie trug, und der Sache, die sie vertheidigte, so würde man bei Bollstreckung der Reichsacht unüberwindliche Hindernisse gefunden haben; aber eine so verächtliche Macht, die den spanischen Truppen in der Unterpfalz kaum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen die vereinigte Macht des Kaisers, Bayerns und der Ligue zu streiten. Das Urtheil der Reichsacht, welches über den Kurfürsten ausgesprochen war, scheuchte sogleich alle Reichsstadte von dem Bündniß hinweg, und die Fürsten solgten bald ihrem Beispiele. Glücklich genug, ihre eigenen Länder zu retten, überließen sie den Kurfürsten, ihr ehemaliges Oberhaupt, der Willkür des Kaisers, schwuren die Union ab, und gelobten, sie nie wieder zu erneuern.

Unrühmlich hatten die deutschen Fürsten den unglücklichen Friedrich verlaffen, Böhmen, Schlesien und Mähren der furchtbaren Macht des Kaisers gehuldigt; ein einziger Mann, ein Glücksritter, deffen ganzer Reichthum fein Degen mar, Ernst Graf von Mannsfeld, magte es, in der bob= mischen Stadt Pilsen der ganzen Macht des Raisers zu tropen. Bon dem Rurfürsten, dem er seine Dienste gewidmet hatte, nach der Brager Schlacht ohne alle Silfe gelaffen, unwiffend fogar, ob ibm Friedrich feine Bebarr= lichkeit dankte, hielt er noch eine Zeitlang allein gegen die Raiserlichen Stand, bis seine Truppen, von der Geldnoth getrieben, die Stadt Bilfen an den Raifer verkauften; von diesem Schlage nicht erschüttert, sah man ihn bald darauf in der Oberpfalz neue Werbepläte anlegen, um die Truppen an sich zu ziehen, welche die Union verabschiedet hatte. Ein neues, zwanzigtausend Mann ftarkes heer entstand in kurzem unter seinen Fahnen, um so furchtbarer für alle Provinzen,

auf die es sich warf, weil es durch Raub allein sich erhalten fonnte. Unwissend, wohin diefer Schwarm stürzen murde, gitterten schon alle benachbarten Bisthümer, beren Reichthum ibn anlocken konnte. Aber ins Gedränge gebracht von dem Bergog von Bayern, der als Vollstreder der Reichsacht in Die Oberpfalz eindrang, mußte Mannsfeld aus biefer Gegend entweichen. Durch einen glücklichen Betrug bem nacheilenden baverischen General Tilly entsprungen, erschien er auf einmal in der Unterpfalz, und übte dort an den rbeinischen Bisthümern die Mißbandlungen aus, die er den frankischen zugedacht hatte. Während daß die kaiserlichbaperische Armee Böhmen überschwemmte, war der spanische General Ambros Spinola von den Riederlanden aus mit einem ansehnlichen Seer in die Unterpfalz eingefallen. welche der Ulmer Vergleich der Union zu vertheidigen erlaubte. Aber die Makregeln waren so schlecht genommen. daß ein Blat nach dem andern in spanische Sände fiel, und endlich, als die Union auseinander gegangen war, der größte Theil des Landes von spanischen Truppen besetzt blieb. Der spanische General Corduba, welcher diese Truppen nach bem Abzug des Spinola befehligte, hob eiligst die Belagerung Frankenthals auf, als Mannsfeld in die Unterpfalz eintrat. Aber anstatt die Spanier aus diefer Proving zu vertreiben, eilte dieser über den Rhein, um seinen bedürf= tigen Truppen in dem Elfaß ein Fest zu bereiten. Zur fürchterlichsten Einöde wurden alle offnen Länder, über welche sich dieser Räuberschwarm ergoß, und nur durch ungeheure Summen konnten sich die Städte von der Blunderung losfaufen. Geftärtt von biefem Buge, zeigte fich Mannsfeld wieder am Rhein, die Unterpfalz zu decken.

So lange ein solcher Urm für ihn ftritt, war Rurfürst

Friedrich nicht unrettbar verloren. Neue Aussichten fingen an, sich ihm zu zeigen, und das Unglud weckte ihm Freunde auf, die ihm in seinem Glude geschwiegen hatten. Ronia Jakob von England, der gleichgültig zugesehen hatte, wie sein Eidam die böhmische Krone verlor, erwachte aus seiner Fühllosigkeit, da es die ganze Existenz seiner Tochter und seiner Enkel galt, und der siegreiche Feind einen Ungriff auf die Rurlande magte. Spät genug öffnete er jest seine Schätze, und eilte, die Union, die damals die Unterpfalz noch vertheidigte, und, als diese dahin war, den Grafen von Mannsfeld mit Geld und Truppen zu unterstüten. Durch ihn wurde auch sein naher Anverwandter. Ronig Chriftian von Danemark, ju thatiger Silfe aufgefordert. Der ablaufende Stillstand zwischen Spanien und Holland beraubte zugleich den Raifer alles Beiftandes, den er von den Niederlanden aus zu erwarten gehabt hätte. Wichtiger als alles dieses war die Hilfe, die dem Pfalzgrafen von Siebenbürgen und Ungarn aus erschien. Der Stillstand Gabors mit dem Raifer war faum zu Ende, als dieser furchtbare alte Feind Defterreichs Ungarn aufs neue überschwemmte, und sich in Preßburg zum König fronen ließ. Reißend schnell waren seine Fortschritte, daß Boucquoi Böhmen verlassen mußte, um Ungarn und Defterreich gegen Gaborn zu vertheidigen. Diefer tapfere General fand bei der Belagerung von Neuhäusel seinen Tod; schon vorher war der eben so tapfere Dampierre vor Pregburg geblieben. Unaufgehalten drang Gabor an die österreichische Grenze vor; der alte Graf von Thurn und mehrere geächtete Böhmen hatten ihren Saß und ihren Urm mit diesem Feind ihres Feindes vereinigt. Ein nachbrudlicher Ungriff von deutscher Seite, mahrend daß Gabor

ben Kaiser von Ungarn aus bedrängte, hätte Friedrichs Glück schnell wiederherstellen können; aber immer hatten bie Böhmen und die Deutschen die Waffen aus den händen gelegt, wenn Gabor ins Feld rückte; immer hatte sich dieser Lettere erschöpft, wenn jene ansingen sich zu erholen.

Friedrich batte indeffen nicht gefäumt, fich feinem neuen Beschützer, Mannsfeld, in die Arme zu werfen. Berkleidet erschien er in der Unterpfalz, um welche Manns= feld und der baperische General Tilly sich riffen; die Oberpfalz hatte man längst überwältigt. Gin Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus den Trümmern der Union neue Freunde für ihn erftanden. Markgraf Georg Friedrich von Baben, ein ehemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Zeit an, eine Kriegsmacht gusammengugieben. welche sich bald zu einem ansehnlichen Seere vermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unversehens ins Feld rudte und fich mit dem Grafen Mannsfeld vereinigte. Seine Marfgraffchaft batte er, ehe er in den Krieg gog, feinem Sohne abgetreten, um fie durch diefen Runftariff ber Rache bes Raifers zu entziehen, wenn bas Glud etwas Menschliches über ihn verhängen sollte. Much der benachbarte Bergog von Bürttemberg fing an, seine Rriegsmacht zu verstärken. Dem Pfalzgrafen wuchs dadurch der Muth, und er arbeitete mit allem Ernste baran, die Union wieder ins Leben zu rufen. Jest war die Reihe an Tilly, auf seine Sicherheit zu benken. In größter Gile zog er die Truppen des spanischen Generals Corduba an fich. Aber indem der Feind seine Macht vereinigte, trennten sich Mannsfeld und der Markaraf von Baden, und der Lettere wurde von dem baverischen General bei Wimpfen geschlagen (1622).

Ein Aventurier ohne Geld, dem man selbst die recht= mäßige Geburt streitig machte, hatte sich zum Vertbeidiger eines Königs aufgestellt, den einer seiner nächsten Berwandten zu Grunde richtete und der Bater seiner Gemablin im Stich ließ. Gin regierender Bring begab fich feiner Länder, die er ruhig beherrschte, um für einen Andern, der ihm fremd war, das ungewisse Glud des Krieges zu verfuchen. Gin neuer Glücksritter, an Staaten arm, besto reicher an glorreichen Uhnen, übernimmt nach ihm die Vertheidigung einer Sache, welche jener auszuführen verzweifelte. Bergog Chriftian von Braunschweig, Administrator von Salberstadt, glaubte dem Grafen von Mannsfeld bas Geheimniß abgelernt zu haben, eine Armee von zwanzigtaufend Mann ohne Geld auf den Beinen zu erhalten. Bon jugendlichem Uebermuthe getrieben und voll Begierde, sich auf Rosten der katholischen Geistlichkeit, die er ritterlich haßte, einen Namen zu machen und Beute zu erwerben, versam= melte er in Niedersachsen ein beträchtliches Beer, welchem die Vertheidigung Friedrichs und der deutschen Freiheit ben Ramen leiben mußte. Gottes Freund und ber Bfaffen Keind war der Wahlspruch, den er auf seinen Münzen von eingeschmolzenem Kirchenfilber führte, und dem er durch seine Thaten teine Schande machte.

Der Beg, den diese Räuberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Verheerung bezeichnet. Durch Plünderung der niedersächsischen und westphälischen Stifter sammelte sie Kräfte, die Visthümer am Oberrhein zu plünzdern. Von Freund und Feind dort vertrieben, näherte sich der Udministrator bei der Mainzischen Stadt Höchst dem Mainstrome, den er nach einem mörderischen Gesechte mit Tilly, der ihm den Uebergang streitig machen wollte,

passierte. Mit Verluft seines halben Beers erreichte er bas jenseitige Ufer, wo er den Ueberrest seiner Truppen schnell wieder sammelte und mit demselben zu dem Grafen von Mannsfeld stieß. Berfolgt von Tilly, fturzte fich diefer vereinigte Schwarm jum zweitenmal über bas Elfaß, um die Verwüstungen nachzuholen, die bei dem ersten Einfall unterblieben waren. Während daß der Kurfürst Friedrich. nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit dem Heere berumzog, das ihn als seinen Serrn erkannte und mit seinem Namen sich schmückte, waren seine Freunde geschäftig, ibn mit dem Raifer zu verföhnen. Ferdinand wollte diefen noch nicht alle Hoffnung benehmen, den Pfalzgrafen wieder eingesett zu feben. Boll Arglist und Verstellung, zeigte er sich bereitwillig zu Unterhandlungen, wodurch er ihren Eifer im Felde zu erkälten und das Aeußerste zu verhindern hoffte. Ronig Jakob, das Spiel der öfterreichischen Arglift, wie immer, trug durch seine thörichte Geschäftigkeit nicht wenig dazu bei, die Makregeln des Kaisers zu unterstützen. allem verlangte Ferdinand, daß Friedrich die Waffen von sich legte, wenn er an die Gnade des Raisers appelliere, und Jakob fand diese Forderung äußerst billig. Auf sein Geheiß ertheilte der Pfalzgraf seinen einzigen wahren Beidugern, dem Grafen von Mannsfeld und dem Administrator, den Abschied und erwartete in Holland sein Schicksal von der Barmbergiakeit des Raifers.

Mannsfelb und Herzog Christian waren bloß eines neuen Namens wegen verlegen; die Sache des Pfalzgrafen hatte sie nicht in Rüstung gesetzt, also konnte sein Abschied sie nicht entwassnen. Der Krieg war ihr Zweck, gleich viel, für wessen Sache sie kriegten. Nach einem vergeblichen Berziuch des Grafen Mannsfeld, in die Dienste des Kaisers

zu treten, zogen sich beide nach Lothringen, wo die Ausschweifungen ihrer Truppen bis in das innerste Frankreich Schrecken verbreiteten. Gine Zeit lang harrten fie hier vergebens auf einen Herrn, der fie dingen follte, als die Holländer, von dem spanischen General Spinola bedrängt, ihnen Dienste anboten. Rach einem mörderischen Gefechte bei Fleurus mit den Spaniern, die ihnen den Weg verlegen wollten, erreichten sie Holland, wo ihre Erscheinung den spanischen General soaleich vermochte, die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Holland war dieser schlimmen Gafte bald mude und benutte ben erften Augenblick von Erholung, sich ihres gefährlichen Beiftandes zu ent= ledigen. Mannsfeld ließ seine Truppen in der fetten Proping Ostfriesland zu neuen Thaten sich stärken. Bergog Christian, voll Leidenschaft für die Pfalzgräfin, die er in Holland hatte kennen lernen, und kriegsluftiger als je, führte die seinigen nach Niedersachsen zurück, den Handschuh dieser Pringeffin auf seinem Sut, und die Devise: Alles für Gott und fie, auf seinen - Fahnen. Beide hatten ihre Rolle in diesem Kriege noch lange nicht geendigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jest endlich von Feinden gereinigt, die Union aufgelöst, der Markgraf von Baden, Graf Mannsfeld und Herzog Christian aus dem Felde geschlagen und die pfälzischen Lande von den Truppen der Reichserzeution überschwemmt. Mannheim und Heidelberg hatten die Bayern im Besisse, und bald wurde auch Frankenthal den Spaniern geräumt. In einem Winkel von Holland harrte der Pfalzgraf auf die schimpsliche Erlaubniß, durch einen Fußfall den Zorn des Kaisers versöhnen zu dürsen; und ein sogenannter Kurfürstentag zu Regensburg sollte endlich sein Schicksal bestimmen. Längst war dieses am Hose

bes Kaisers entschieden; aber jett erst waren die Umstände aunstig genug, mit dieser ganzen Entscheidung an das Licht hervorzutreten. Nach allem dem, was bis jest von dem Raifer gegen ben Rurfürsten geschehen war, glaubte Fer= bin and feine aufrichtige Verföhnung mehr hoffen zu können. Nur indem man die Gewaltthätigkeit vollendete, glaubte man fie unschädlich zu machen. Berloren mußte also bleiben, was verloren war; Friedrich durfte seine Länder nicht wieder sehen, und ein Fürst ohne Land und Bolk konnte den Kurbut nicht mehr tragen. So schwer sich der Bfalzgraf gegen das Saus Defterreich verschuldet hatte, so ein berrlickes Verdienst batte sich der Herzog von Bayern um dasselbe erworben. So viel das Haus Desterreich und die tatholische Kirche von der Rachbegierde und dem Religions= haß des pfälzischen Sauses zu fürchten haben mochten, so viel hatten beide von der Dankbarkeit und dem Religions= eifer des baverischen zu hoffen. Endlich wurde, durch Uebertragung der pfälzischen Kurwurde an Bapern, der fatholischen Religion das entschiedenste Uebergewicht im Rurfürstenrathe und ein bleibender Sieg in Deutschland versichert.

Dieses Lette war genug, die drei geistlichen Kurfürsten dieser Neuerung günftig zu machen; unter den protestantischen war nur die einzige Stimme Kursachsens wichtig. Konnte aber Johann Georg dem Kaiser ein Recht streitig machen, ohne welches er sein eigenes an den Kurhut dem Zweisel aussetzte? Sinem Fürsten zwar, den seine Abkunst, seine Würde und seine Macht an die Spitze der protestantischen Kirche in Deutschland stellten, hätte, wie es schien, nichts heiliger sein sollen, als die Rechte dieser Kirche gegen alle Ungriffe der katholischen zu behaupten; aber die Frage war jetzt nicht sowohl, wie man das Interesse der protestantischen

Religion gegen die Katholiken wahrnehmen, sondern welcher von zwei gleich gehaßten Religionen, der calvinischen oder ber papstlichen, man den Sieg über die andere gonnen, welchem von zwei gleich schlimmen Feinden man die pfäl= gische Kur zusprechen sollte; und im Gedränge zwischen zwei entgegengesetten Pflichten war es ja wohl natürlich — dem Brivathaß und dem Brivatnuten den Ausschlag beimzuftellen. Der geborne Beschützer der deutschen Freiheit und der protestantischen Religion ermunterte den Raiser, über die pfälgifche Rur nach faiferlicher Machtvollkommenheit zu verfügen. und sich im geringsten nicht irren zu lassen, wenn man von Seiten Rursachsens, der Form wegen, fich seinen Magregeln entgegenseben follte. Wenn Johann Georg in der Folge mit feiner Cinwilliaung gurudbielt, fo batte Kerdinand selbst durch Vertreibung der evangelischen Prediger aus Böhmen zu dieser Sinnesanderung Anlaß gegeben; und die Belehnung Baperns mit der pfälzischen Kur hörte auf, eine gesetwidrige Handlung zu sein, sobald der Raiser sich dazu verstand, dem Kurfürsten von Sachsen für eine Rechnung von sechs Millionen Thaler Ariegskosten die Lausit einzuräumen.

Ferdinand belehnte also, mit Widerspruch des ganzen protestantischen Deutschlands, mit Verspottung der Reichszurungsseße, die er in der Wahlcapitulation beschworen, den Herzog von Bayern zu Regensburg seierlich mit der pfälzisischen Kur, doch, wie es hieß, unbeschadet der Ansprüche, welche die Agnaten und Nachkommen Friedrichs darauf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst sah sich jetzt unwiderrusslich aus dem Besitz seiner Staaten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sein, eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzesten Verbrecher vergönnen.

Dieser gewaltsame Schritt öffnete endlich dem König von England die Augen, und da um eben diese Beit die Unterbandlungen zerrissen wurden, welche wegen einer Seirath seines Sobnes mit einer spanischen Tochter angesponnen waren, so nahm endlich Jakob mit Lebhaftigkeit die Bartei seines Eidams. Eine Revolution im frangösischen Ministe= rium hatte den Cardinal Richelieu zum Berrn der Geschäfte gemacht, und dieses tief gesunkene Königreich fing bald an zu fühlen, daß ein Mann an seinem Ruder faß. Die Bewegungen des spanischen Statthalters in Mailand. fich des Beltlins zu bemächtigen, um von bier aus einen Bereinigungspunkt mit den Erbstaaten Desterreichs zu finden, erweckten wieder die alte Turcht vor dieser Macht, und mit ibr die Staatsmarimen Beinrichs bes Groken. Gine Beirath des Prinzen von Wallis mit Benrietten von Frankreich ftiftete zwischen diesen beiden Kronen eine engere Bereinigung, zu welcher auch Holland, Dänemark und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf wurde gemacht, Spanien mit gewaffneter Sand zur Berausgabe des Beltling, und Defterreich ju Wiederherftellung Friedrichs gu zwingen; aber nur für das Erste wurde einige Thätigkeit gezeigt. Jakob ber Erfte ftarb, und Rarl ber Erfte, im Streit mit seinem Parlamente, fonnte ben Angelegen= beiten Deutschlands teine Aufmerksamkeit mehr ichenken. Sapopen und Benedig hielten ihren Beiftand gurud, und ber frangösische Minister glaubte die Hugenotten in seinem Baterlande erst unterwerfen zu muffen, ebe er es wagen dürfte, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaiser zu beschüten. So große Hoffnungen man von diefer Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Erfolg.

Graf Mannsfeld, von aller Hilfe entblößt, stand

unthätig am Unterrhein, und Bergog Christian von Braunschweig fab sich nach einem verunglückten Feldzug aufs neue vom deutschen Boden vertrieben. Ein abermaliger Einfall Bethlen Gabors in Mähren batte fich, weil er von Deutschland aus nicht unterstützt wurde, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen förmlichen Frieden mit dem Raifer geendigt. Die Union war nicht mehr, kein protestantischer Fürst mehr unter den Waffen, und an den Grenzen von Niederdeutschland stand der baverische General Tilly mit einem sieggewohnten Geer auf protestantischem Boben. Die Bewegungen Bergog Christians von Braunschweig hatten ihn nach dieser Gegend, und einmal schon in ben niederfächsischen Rreis gezogen, wo er Lippstadt, den Waffenplat des Udministrators, überwältigte. Die Nothwendigkeit, diesen Weind zu beobachten und von neuen Ginfällen abzubalten, sollte auch noch jett seinen Aufenthalt auf diesem Boden rechtfertigen. Aber Mannsfeld und Chriftian hatten aus Geldmangel ihre Heere entlassen, und die Armee bes Grafen Tilly sah weit und breit keinen Weind mehr. Warum beläftigte sie noch das Land, in dem sie stand?

Schwer ift es, aus dem Geschrei erhitzter Parteien die Stimme der Wahrheit zu unterscheiden — aber bedenklich war es, daß die Ligue sich nicht entwassnete. Das voreilige Frohlocken der Katholiken mußte die Bestürzung vermehren. Der Kaiser und die Ligue standen gewaffnet und siegreich in Deutschland, und nirgends eine Macht, die ihnen Widersstand leisten konnte, wenn sie einen Versuch wagen sollten, die protestantischen Stände anzufallen, oder gar den Relizgionsfrieden umzustürzen. Wenn Kaiser Ferdinand auch wirklich von dem Gedanken weit entsernt war, seine Siege zu mißbrauchen, so mußte die Wehrlosigkeit der Protestanten

den ersten Gedanken in ihm aufwecken. Beraltete Verträge konnten kein Zügel für einen Fürsten sein, der seiner Relizgion alles schuldig zu sein glaubte, und jede Gewaltthätigkeit durch die religiöse Absicht für geheiligt hielt. Oberzbeutschland war überwältigt, und Niederdeutschland allein konnte seiner Alleingewalt noch im Wege stehen. Hier waren die Protestanten die herrschende Macht, hier waren der katholischen Kirche die meisten Stifter entrissen worden, und der Zeitpunkt schien jetzt gekommen zu sein, diese verslornen Besitzungen wieder an die Kirche zurückzubringen. In diesen von den niederdeutschen Fürsten eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Macht, und der Kirche zu dem Ihrigen zu verhelsen, gab zugleich einen tressslichen Vorwand her, diese Fürsten zu schwächen.

Unverzeihliche Sorglosigkeit wurde es gewesen sein, in diefer gefahrvollen Lage sich mußig zu verhalten. Das Unbenken an die Gewaltthätigkeiten, die das Tilly'iche Beer in Niedersachsen ausgeübt hatte, war noch zu neu, um die Stände nicht zu ihrer Selbstvertheidigung zu ermuntern. In möglichster Gilfertigkeit bewaffnete fich ber nieder fachfische Rreis. Außerordentliche Rriegssteuern murden gehoben, Truppen geworben und Magazine angefüllt. Man unterbandelte mit Benedig, mit Holland, mit England wegen Subsidien. Man berathichlagte, welche Macht man an die Spite des Bundes stellen sollte. Die Könige des Sundes und des baltischen Meeres, natürliche Bundesgenossen dieses Rreises, konnten nicht gleichgültig zusehen, wenn ihn der Raiser als Eroberer betreten, und an den Rusten der nor= dischen Meere ihr Nachbar werden sollte. Das doppelte Interesse der Religion und der Staatsklugheit forderte sie auf, die Fortschritte dieses Monarchen in Niederdeutschland

zu begrenzen. Christian der Vierte, König von Danemark, zählte sich als Herzog von Holstein selbst zu den Ständen dieses Kreises; durch gleich starke Gründe wurde Gustav Adolph von Schweden zu einem Antheil an diesem Bündniß bewogen.

Beide Könige bewarben sich wetteifernd um die Ehre, ben niedersächsischen Kreis zu vertheidigen, und die furcht= bare österreichische Macht zu befriegen. Jeder bot sich an. eine wohlgerüftete Urmee aufzustellen und in eigner Verson anzuführen. Siegreiche Felozuge gegen Moskau und Bolen aaben dem Versprechen des schwedischen Königs Nachdruck; bie gange Rufte des Belt war von dem Namen Guftav Adolphs erfüllt. Aber der Ruhm dieses Nebenbuhlers nagte am Bergen des danischen Königs, und je mehr Lorbeern er sich selbst in diesem Feldzuge versprach, desto weniger konnte Christian der Vierte es von sich erhal= ten, sie seinem beneideten Nachbar zu gönnen. brachten ihre Borschläge und Bedingungen vor das englische Ministerium, wo es endlich Christian dem Vierten gelang, seinen Mitwerber zu überbieten. Guftav Abolph forderte zu seiner Sicherheit Die Einräumung einiger festen Blate in Deutschland, wo er selbst keinen Fuß breit Landes befaß, um seinen Truppen im Fall eines Unglücks die nöthige Buflucht zu gewähren. Chriftian der Bierte hatte Solstein und Jütland, durch welche Länder er sich nach einer verlornen Schlacht ficher gurudziehen konnte.

Um seinem Nebenbuhler den Rang abzulaufen, eilte der König von Dänemark, sich im Felde zu zeigen. Zum Obersten des niedersächsischen Kreises ernannt, hatte er in kurzem ein sechzigtausend Mann starkes Heer auf den Beinen; der Administrator von Magdeburg, die Herzoge von Braun-

schweig, die Herzoge von Medlenburg traten mit ihm in Berbindung. Der Beistand, zu welchem England Hoffnung gemacht hatte, erhöhte seinen Muth, und mit einer solchen Macht ausgerüstet, schmeichelte er sich, diesen Krieg in einem Feldzuge zu endigen.

Nach Wien berichtete man, daß die Bewaffnung nur zur Absicht habe, den Kreis zu vertheidigen und die Ruhe in dieser Gegend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außerordentlichen Unstrengungen des Kreises und die furchtbare Armee, welche man ausstellte, schienen etwas mehr als bloße Bertheidigung, schienen die gänzliche Wiederhersstellung des Kurfürsten von der Pfalz und die Demüthigung des zu mächtig gewordenen Kaisers zum Endzweck zu haben.

Nachdem der Raifer Unterhandlungen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erschöpft hatte, den König von Dänemark und den niederfächsischen Rreis zu Nieder= legung der Waffen zu vermögen, fingen die Feindseligkeiten an, und Niederdeutschland murde nun der Schauplat bes Rrieges. Graf Tilly folgte dem linken Ufer des Weferftroms, und bemächtigte fich aller Lässe bis Minden; nach einem fehlgeschlagenen Angriff auf Nienburg und seinem Uebergange über den Strom, überschwemmte er das Fürstenthum Calemberg, und ließ es durch seine Truppen besehen. Am rechten Ufer der Weser agierte der König, und verbreitete sich in den braunschweigischen Landen. Aber durch au ftarte Detachements hatte er fein hauptheer geschwächt, daß er mit dem Ueberrest nichts Erhebliches ausrichten fonnte. Der Ueberlegenheit seines Gegners bewußt, vermied er eben so sorgfältig eine entscheidende Schlacht, als ber liquistische Feldberr sie suchte.

Bisher hatte der Kaiser bloß mit den Wassen Bund der Ligue in Deutschland gestritten, wenn man die spanischenischen Silfsvölker außnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichserecution, und Tilly, der sie besehligte, war ein baverischer Diener. Alle seine Ueberlegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassen Bayerns und der Ligue zu danken; diese hatten also sein ganzes Glück und Ansehen in Händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Bayerns und der Ligue vertrug sich nicht mit den weit außsehenden Entwürsen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserlichen Hose Kaum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue sich gezeigt hatte, die Verthei= digung des Raisers zu übernehmen, an welcher ihre eigene Wohlfahrt befestigt war, so wenig war zu erwarten, daß fie diese Bereitwilligkeit auch auf die kaiserlichen Eroberungs= plane erstrecken wurde. Oder wenn sie auch ihre Armeen fünftig zu Eroberungen bergab, so war zu fürchten, daß sie mit dem Raifer nichts als den allgemeinen Saß theilen würde, um für sich allein alle Vortheile davon zu ernten. Nur eine ansehnliche Heeresmacht, von ihm selbst aufgestellt, fonnte ihn diefer drückenden Abhängigkeit von Bayern überheben, und ihm seine bisherige Ueberlegenheit in Deutsch= land behaupten helfen. Aber der Krieg hatte die kaiferlichen Lande viel zu sehr erschöpft, um die unermeßlichen Rosten einer solchen Kriegsrüftung bestreiten zu können. Unter diesen Umständen konnte dem Kaiser nichts willkommner fein, als der Antrag, womit einer seiner Officiere ihn überraschte.

Graf Wallenstein war es, ein verdienter Officier, der reichste Edelmann in Böhmen. Er hatte dem kaiserlichen

Hause von früher Jugend an gedient, und sich in mehreren Keldzügen gegen Türken, Benetianer, Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen auf das rühmlichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster beigewohnt, und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mähren geschlagen. Die Dankbarkeit des Raisers kam diesen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil der nach dem böhmischen Aufruhr confiscierten Güter war seine Belohnung. Im Besitz eines unermeglichen Vermögens, von ehrgeizigen Entwürfen erhipt, voll Zuversicht auf seine glücklichen Sterne, und noch mehr auf eine gründliche Berechnung der Zeitumstände, erbot er sich, für den Raiser, auf eigene und seiner Freunde Rosten, eine Armee auszurüften und völlig zu bekleiden, ja felbst die Sprae für ihren Unterhalt dem Raiser zu ersparen. wenn ihm gestattet wurde, sie bis auf fünfzigtausend Mann zu vergrößern. Niemand war, der diesen Vorschlag nicht als die chimärische Geburt eines brausenden Ropfes verlachte — aber der Versuch war noch immer reichlich belohnt. wenn auch nur ein Theil des Bersprechens erfüllt murde. Man überließ ihm einige Kreise in Böhmen zu Muster= platen, und fügte die Erlaubniß hinzu, Officiersftellen zu vergeben. Wenige Monate, so standen zwanzigtausend Mann unter den Waffen, mit welchen er die österreichischen Grenzen verließ; bald darauf erschien er schon mit dreißigtausend an der Grenze von Niedersachsen. Der Raiser hatte zu der ganzen Ausruftung nichts gegeben, als feinen Namen. Der Ruf des Feldberrn, Aussicht auf glänzende Beförderung und Hoffnung der Beute lockte aus allen Gegenden Deutschlands Abenteurer unter seine Fahnen, und sogar regierende Fürsten, von Ruhmbegierde oder Gewinnsucht gereizt, erboten sich jest, Regimenter für Desterreich aufzustellen.

Jett also - zum erstenmal in diesem Kriege - erschien eine faiferliche Urmee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel erfreulichere für die Ratholischen. Wallenstein hatte Befehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit dem baperischen General den König von Dänemark anzugreifen. Aber längst ichon eifersüchtig auf Tillys Kriegsruhm, bezeigte er keine Luft, Die Lorbeern dieses Feldzugs mit ihm zu theilen, und im Schimmer von Tillys Thaten den Ruhm der seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterstütte zwar die Operationen des Lettern. aber ganz unabhängig von denselben führte er ihn aus. Da ihm die Quellen fehlten, aus welchen Tilly die Bedürfnisse seines Heeres bestritt, so mußte er das seinige in wohlhabende Länder führen, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm besohlen war, zu dem liquistischen Feldberrn zu stoßen, rückte er in das Halber= städtische und Magdeburgische Gebiet, und bemächtigte sich bei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Ufern dieses Stroms lagen nun feinen Erpreffungen offen; er konnte von da dem Könige von Dänemark in den Ruden fallen, ja, wenn es nöthig war, in die eigenen Länder deffelben einen Weg sich bahnen.

Christian der Vierte fühlte die ganze Gefahr seiner Lage zwischen zwei so furchtbaren Heeren. Er hatte schon vorher den Administrator von Halberstadt, der fürzlich aus Holland zurückgekehrt war, an sich gezogen; jest erklärte er sich auch öffentlich für den Grasen Mannsfeld, den er bisher verläugnet hatte, und unterstützte ihn nach Bermögen. Reichlich erstattete ihm Mannsfeld diesen Dienst. Er ganz allein beschäftigte die Wallensteinische Macht an der

Elbe, und verhinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly den Ronia aufzureiben. Diefer muthige General näherte fich sogar, der feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, ber Deffauer Brude, und magte es, den faiferlichen Schanzen gegenüber. fich gleichfalls zu verschanzen. Aber von der ganzen feindlichen Macht im Rüden angefallen, mußte er der überlege= nen Ungahl weichen, und mit einem Berluft von dreitaufend Todten seinen Bosten verlaffen. Nach dieser Riederlage gog sich Mannsfeld in die Mark Brandenburg, wo er sich nach einer furzen Erholung mit neuen Truppen verstärfte. und dann plötlich nach Schlesien drehte, um von dort aus in Ungarn einzudringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn ben Rrieg in das Berg ber öfterreichischen Staaten zu verseten. Da die kaiferlichen Erblande gegen einen folchen Reind unvertheidigt waren, so erhielt Wallenstein schleunigen Befehl, den König von Dänemark für jest gang aus den Augen zu laffen, um Mannsfelden, wo möglich. ben Weg durch Schlesien zu verlegen.

Die Diversion, welche den Wallensteinischen Truppen durch Mannsfeld gemacht wurde, erlaubte dem König, einen Theil seines Hecres in das Westphälische zu schieken, um dort die Bisthümer Münster und Osnabrück zu besetzen. Dies zu verhindern, verließ Tilly eilig den Weserstrom; aber die Bewegungen Herzog Christians, welcher Miene machte, durch Hessen in die liguistischen Länder einzudringen und dahin den Krieg zu versetzen, riesen ihn auß schnellste wieder aus Westphalen zurück. Um nicht von diesen Ländern abgeschnitten zu werden, und eine gefährliche Vereinigung des Landgrasen von Hessen mit dem Feinde zu verhüten, bemächtigte sich Tilly eiligst aller haltbaren Plätze an der Werra und Fuld, und versicherte sich der Stadt Münden

am Eingange ber heffischen Gebirge, wo beide Strome in die Weser zusammenfließen. Er eroberte furz darauf Göt= tingen, ben Schluffel zu Braunschweig und Seffen, und hatte Nordheim daffelbe Schickfal zugedacht, welches aber zu verbindern der König mit seiner ganzen Armee berbeieilte. Nachdem er diesen Ort mit allem Nöthigen versehen, um eine lange Belagerung auszuhalten, suchte er sich durch das Cichsfeld und Thuringen einen neuen Weg in die liquisti= ichen Länder zu eröffnen. Schon war er Duderstadt porbei: aber durch schnelle Märsche batte ihm Graf Tilly ben Vorsprung abgewonnen. Da die Armee des Letten, durch einige Wallensteinische Regimenter verstärkt, der seinigen an Rahl weit überlegen war, so wendete sich der König in das Braunschweigische gurud, um eine Schlacht zu vermeiben. Aber auf eben diesem Rückzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem dreitägigen Scharmükel mußte er endlich bei dem Dorfe Lutter, am Barenberg, dem Feinde steben. Die Dänen thaten den Angriff mit vieler Tapferkeit. und dreimal führte sie der muthvolle König gegen den Feind: endlich aber mußte der schwächere Theil der überlegenen Ungabl und beffern Kriegsübung des Feindes weichen, und ein vollkommener Sieg wurde von dem liquistischen Feldberrn erfochten. Sechzig Fahnen und die ganze Artillerie, Bagage und Munition gingen verloren; viele edle Officiere blieben todt auf dem Plate, gegen viertausend von den Gemeinen; mehrere Compagnien Fußvolk, die sich auf der Flucht in das Amthaus zu Lutter geworfen, streckten das Gewehr und ergaben sich bem Sieger.

Der König entstoh mit seiner Reiterei, und sammelte sich nach diesem empfindlichen Schlage bald wieder. Tilly versolgte seinen Sieg, bemächtigte sich der Weser und der

braunschweigischen Lande, und trieb den König bis in das Bremische zurück. Durch seine Niederlage schüchtern gemacht, wollte dieser nur vertheidigungsweise versahren, besonders aber dem Feinde den Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltbaren Pläte Besatungen warf, blieb er unthätig mit einer getheilten Macht; die zerstreuten Corps wurden nach einander von dem Feinde zerstreut oder aufgerieben. Die liguistischen Truppen, des ganzen Weserstroms mächtig, verbreiteten sich über die Elbe und Havel, und die dänischen sahen sich aus einem Posten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war über die Elbe gegangen, und hatte dis weit in das Brandenburgische seine siegereichen Wassen verbreitet, indem Wallenstein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die eigenen Länder des Königs zu spielen.

Dieser General kam eben aus Ungarn zurud, bis wohin er dem Grafen Mannsfeld gefolgt mar, ohne feinen Marsch aufhalten oder seine Vereinigung mit Bethlen Gaborn verhindern zu können. Immer von dem Schickfal verfolgt, und immer größer als sein Schickfal, hatte sich dieser unter unendlichen Schwierigkeiten glücklich durch Schlefien und Ungarn zu dem Fürsten von Siebenbürgen bindurchaeschlagen, wo er aber nicht sehr willkommen war. Im Vertrauen auf englischen Beistand, und auf eine mächtige Diversion in Niedersachsen, hatte Gabor aufs neue ben Waffenstillstand mit dem Raiser gebrochen, und anstatt dieser gehofften Diversion brachte ihm jest Mannsfeld die gange Wallensteinische Macht mit, und forderte Geld von ihm, anstatt es zu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter den protestantischen Fürsten erkältete Gabors Gifer, und er eilte, wie gewöhnlich, sich der überlegenen Macht

bes Kaisers durch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Fest entschlossen, denselben bei dem ersten Strahl von Hoffsnung wieder zu brechen, wies er den Grafen von Mannsfeld an die Republik Benedig, um dort vor allem andern Geld aufzubringen.

Bon Deutschland abgeschnitten, und ganz außer Stande, den schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkaufte Mannsfeld Geschütz und Heergeräthe, und ließ seine Soldaten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gesolge den Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürse schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schicksal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereilte ihn der Tod (1626). Kurz vorher war sein treuer Schicksalsgenosse, Herzog Christian von Braunsch weig, gestorben — zwei Männer, der Unstervlichkeit werth, hätten sie sich eben so über ihr Zeitalter als über ihr Schicksal erhoben.

Der König von Dänemark hatte mit einer vollzähligen Macht dem einzigen Tilly nicht Stand halten können; wie viel weniger jest beiden kaiferlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Dänen wichen aus allen ihren Posten an der Weser, Elbe und Havel, und die Armee Wallensteins ergoß sich über Brandenburg, Mecklenburg, Holstein und Schleswig wie ein reißender Strom. Dieser General, allzu übermüthig, um mit einem Andern gemeinschaftlich zu agieren, hatte den liguistischen Feldherrn über die Elbe geschickt, um dort die Holländer zu beobachten; eigentlich aber, damit er selbst den Krieg gegen den König endigen, und die Früchte der von Tilly ersochtenen Siege für sich allein ernten möchte. Alle sesten Plätze in seinen deutschen

Staaten, Glückstadt allein ausgenommen, hatte Christian verloren, seine Beere waren geschlagen oder zerstreut, von Deutschland aus feine Silfe, von England wenig Troft, feine Bundesgenoffen in Niederfachsen ber Buth des Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Heffen-Raffel hatte Tilln gleich nach bem Siege bei Lutter gezwungen, ber dänischen Alliang zu entsagen. Wallensteins furchtbare Erscheinung vor Berlin brachte den Rurfürsten von Brandenburg gur Unterwerfung, und zwang ibn, Maximilian von Bayern als rechtmäßigen Rurfürsten anzuerkennen. Der größte Theil Medlenburgs ward jest von den kaiferlichen Truppen überschwemmt, beide Berzoge, als Anhänger des Königs von Danemark, in die Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrieben. Die deutsche Freiheit gegen widerrechtliche Gingriffe vertheidigt zu haben, wurde als ein Verbrechen behandelt, das den Verluft aller Würden und Länder nach sich zog. Und doch war alles dies nur das Vorspiel schreienberer Gewaltthätigkeiten, welche bald darauf folgen sollten.

Jest kam das Geheimniß an den Tag, auf welche Art Wallenstein seine ausschweisenden Bersprechungen zu ersfüllen meinte. Dem Grasen Mannsfeld war es abgelernt; aber der Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsate gemäß, daß der Arieg den Arieg ernähren müsse, hatten Mannsfeld und Herzog Christian mit den Brandschatzungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpreßten, die Bedürsnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese räuberische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unsicherheit des Räuberlebens begleitet. Gleich slüchtigen Dieben mußten sie sich durch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Deutschlands zum andern sliehen, ängstlich auf die Gelegenheit lauern, und

gerade die wohlhabendsten Länder meiden, weil eine stärkere Macht diese vertheidigte. Hatten Mannsfeld und Herzog Christian, im Kampse mit so surchtbaren Hindernissen, doch so erstaunlich viel gethan, was mußte sich dann nicht ausrichten lassen, wenn man aller dieser Hindernisse überzhoben war, — wenn die Armee, die man aufstellte, zahlzeich genug war, auch den mächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu setzen, — wenn der Name des Kaisers allen Gewaltthätigseiten die Strassossisseit versicherte, — kurz — wenn man unter der höchsten Autorität im Reiche, und an der Spitze eines überlegenen Heeres, denselben Kriegsplan befolgte, welchen jene beiden Abenteurer auf eigene Gesahr und mit einer zusammengelausenen Bande in Ausübung gebracht hatten!

Dies hatte Wallenstein im Auge, da er dem Kaiser sein fühnes Anerbieten that, und jest wird es niemand mehr übertrieben finden. Je mehr man bas Beer verftartte, desto weniger durfte man um den Unterhalt desselben befümmert sein, denn desto mehr brachte es die widersexlichen Stände zum Bittern; je ichreiender die Gewaltthätigkeiten, besto ungestrafter konnte man sie verüben. Gegen feindlich gesinnte Reichastände hatten sie einen Schein des Rechts; gegen getreue konnte die vorgeschützte Nothwendigkeit sie ent= schuldigen. Die ungleiche Vertheilung dieses Druckes verhinderte eine gefährliche Einigkeit unter den Ständen; die Erschöpfung ihrer Länder entzog ihnen zugleich die Mittel, sie zu rügen. Gang Deutschland wurde auf diese Art ein Proviantmagazin für die Heere des Kaifers, und er konnte mit allen Territorien wie mit seinen Erblanden schalten. Allgemein war das Geschrei um Gerechtigkeit am Throne des Raisers; aber man war vor der Selbstrache ber

gemißhandelten Fürsten sicher, so lange sie um Gerechtigsteit riesen. Der allgemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem Kaiser, der seinen Namen zu diesen Gräueln gab, und dem Feldherrn, der seine Vollmacht überschritt, und offenbar die Autorität seines Herrn mißbrauchte. Durch den Kaiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schutzu erhalten; aber sobald er sich durch seine Truppen alls mächtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen den Kaiser abgeworfen.

Die Erschöpfung des Feindes ließ einen naben Frieden mit Wahrscheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Wallenstein fort, die kaiserlichen Seere immer mehr, zulett bis auf bunderttausend Mann, zu verstärken. Oberften : und Offi= cierspatente obne Babl, ein königlicher Staat des Generals, unmäßige Verschwendungen an seine Creaturen (nie schenkte er unter taufend Gulben), unglaubliche Summen für Bestechungen am Sofe des Raifers, um dort seinen Ginfluß zu erhalten — alles dieses ohne ben Raifer zu beschweren. Aus den Brandschatzungen der niederdeutschen Provinzen wurden alle diese unermeglichen Summen gezogen; fein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzüge und Einquartierungen in aller Herren Ländern, gleiche Erpressungen und Gewaltthätigkeiten. Dürfte man einer ausschweifenden Angabe aus jenen Zeiten trauen, so hätte Wallenstein in einem siebenjährigen Commando fechzigtausend Millionen Thaler aus einer Sälfte Deutsch: lands an Contributionen erhoben. Je ungeheurer die Erpressungen, defto mehr Vorrath für seine Beere, desto ftarter also der Zulauf zu seinen Fahnen; alle Welt fliegt nach dem Glücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welkten, durch die sie zogen. Was fümmerte ihn nun der Fluch ber Provinzen und das Alagegeschrei der Fürsten? Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst setzte ihn in den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen.

Man wurde dem Kaifer Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf seine Rechnung setzen wollte. Bufte es Ferdinand vorher, daß er feinem Weldberrn alle beutschen Staaten zum Raube gab, fo batte ihm nicht verborgen bleiben können, wie viel er selbst bei einem so unumschränkten Feldberrn Gefahr lief. Je enger sich das Band zwischen der Armee und ihrem Anführer zusammenzog, von dem allein alles Glück, alle Beförderung ausfloß, desto mehr mußte es zwischen Beiden und dem Raiser erichlaffen. 3mar geschah alles im Namen bes Lettern; aber die Majestät des Reichsoberhaupts murde von Wallenstein nur gebraucht, um jede andere Autorität in Deutschland zu germalmen. Daher ber überlegte Grundsat biefes Mannes, die deutschen Reichsfürsten sichtbar zu erniedrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen diefen Gursten und dem Reichsoberhaupte zu zerbrechen, und das Unsehen des Lettern über alle Bergleichung zu erhöben. War der Kaifer die einzige gesetzgebende Macht in Deutsch= land, wer reichte alsdann hinauf an den Bezier, den er zum Vollzieher seines Willens gemacht hatte? Die Sobe, auf welche Wallenstein ihn stellte, überraschte sogar ben Raiser; aber eben weil diese Größe des herrn das Werk feines Dieners war, fo follte diefe Wallensteinische Schöpfung wieder in ihr Nichts zurücksinken, sobald ihr die Sand ihres Schöpfers fehlte. Nicht umsonst emporte er alle Reichsfürsten Deutschlands gegen den Raifer — je heftiger ihr Saß gegen Ferdinand, defto nothwendiger mußte ibm berjenige Mann bleiben, der allein ihren schlimmen Willen

unschädlich machte. Seine Absicht ging unverkennbar dahin, daß sein Oberherr in ganz Deutschland keinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte, als — den einzigen, dem er diese Allmacht verdankte.

Ein Schritt zu diesem Ziele mar, daß Ballenftein das eben eroberte Mecklenburg zum einstweiligen Unterpfand für sich verlangte, bis die Geldvorschüffe, welche er dem Raifer in dem bisberigen Weldzug gethan, erstattet sein murben. Schon vorher hatte ibn Ferdinand, mahrscheinlich, um seinem General einen Vorzug mehr vor dem baverischen zu geben, zum Berzog von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung konnte den Chrgeiz eines Wallenftein nicht erfättigen. Bergebens erhoben fich felbst in dem faiferlichen Rath unwillige Stimmen gegen Diefe neue Beförderung, die auf Unkosten zweier Reichsfürsten geschehen sollte; umsonst widersetten sich selbst die Spanier, welche längst schon sein Stolz beleidigt hatte, seiner Erhebung. Der mächtige Unbang, welche sich Wallenstein unter ben Rathgebern des Raifers erfauft hatte, behielt die Oberhand; Ferdinand wollte fich, auf welche Art es auch fein möchte, biesen unentbehrlichen Diener verpflichten. Man stieß eines leichten Vergebens wegen die Nachkömmlinge eines der ältesten deutschen Fürstenhäuser aus ihrem Erbtheil, um eine Creatur der kaiserlichen Gnade mit ihrem Raube zu bekleiden (1628).

Bald darauf fing Wallenstein an, sich einen Generalissimus des Kaisers zu Wasser und zu Lande zu nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert, und sester Fuß an der Oftsee gewonnen. Von Polen und den Hansestädten wurden Schiffe gesorbert, um den Krieg jenseit des baltischen Meeres zu spielen, die Dänen in das Innerste ihres Reichs zu

verfolgen, und einen Frieden zu erzwingen, der zu größern Eroberungen den Weg bahnen sollte. Der Zusammenhang der niederdeutschen Stände mit den nordischen Reichen war zerrissen, wenn es dem Kaiser gelang, sich in die Mitte zwischen beiden zu lagern, und von dem adriatischen Meere bis an den Sund (das dazwischen liegende Polen stand in seiner Abhängigkeit) Deutschland mit einer fortlausenden Länderkette zu umgeben. Wenn dies die Absicht des Kaisers war, so hatte Wallenstein seine besondere, den nämlichen Plan zu befolgen. Besitzungen an der Ostsee sollten den Grundstein zu einer Macht abgeben, womit sich sich längst seine Ehrsucht trug, und welche ihn in den Stand setzen sollte, seinen Herrn zu entbehren.

Diese Zwecke zu erreichen, war es von äußerster Wichtigkeit, die Stadt Stralsund am baltischen Meere in Besitz zu bekommen. Ihr vortrefslicher Hafen, die leichte Uebersfahrt von da nach den schwedischen und dänischen Küsten machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Wassenslatz abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Hanseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Kommern die wichtigsten Privilegien, und, völlig außer aller Verbindung mit Dänemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Über weder diese Neutralität noch ihre Privilegien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der seine Ubsicht auf sie gerichtet hatte.

Sinen Antrag dieses Generals, kaiserliche Besatzungen anzunehmen, hatte der Magistrat von Stralfund mit rühm- licher Standhaftigkeit verworsen, auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schickte Wallenstein sich an, die Stadt zu belagern.

Für beide nordische Könige war es von gleicher Wich= tigfeit, Stralfund bei seiner Unabhängigkeit zu schüten, ohne welche die freie Schifffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich Die Brivateifersucht, welche schon längst beide Könige entzweite. In einem Vertrage zu Ropenhagen (1628) versprachen sie einander, Stralfund mit vereinigten Rräften aufrecht zu erhalten, und gemeinschaftlich jede fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Absicht in der Oftsee er= scheinen wurde. Christian ber Vierte warf sogleich eine binreichende Besatung in Stralfund, und stärkte durch seinen persönlichen Besuch den Muth der Bürger. Ginige Kriegs= ichiffe, welche Ronig Sigismund von Polen bem faiferlichen Feldberrn zu Silfe schickte, wurden von der dänischen Flotte in Grund gebohrt, und da ihm nun auch die Stadt Lübeck die ihrigen abschlug, so hatte der kaiserliche Generaliffimus zur See nicht einmal Schiffe genug, ben Safen einer einzigen Stadt einzuschließen.

Richts scheint abenteuerlicher zu sein, als einen Seeplat, ber aufs vortrefflichste befestigt war, erobern zu wollen, ohne seinen Hafen einzuschließen. Wallenstein, der noch nie einen Widerstand ersahren, wollte nun auch die Natur übers winden und das Unmögliche besiegen. Stralfund von der Seeseite frei, suhr ungehindert fort, sich mit Lebensmitteln zu versehen, und mit neuen Truppen zu verstärken; nichts destoweniger umzingelte es Wallenstein zu Lande, und suchte durch prahlerische Drohungen den Mangel gründlicherer Mittel zu ersehen. "Ich will," sagte er, "diese Stadt wegenehmen, und wäre sie mit Ketten an den Himmel gebunden." Der Kaiser selbst, welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er sich keinen rühmlichen Ausgang versprach,

ergriff mit Begierde die scheinbare Unterwürfigkeit und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunder, feinem General ben Abzug von der Stadt zu befehlen. Wallenftein verachtete diesen Befehl und fuhr fort, den Belagerten durch unabläffige Sturme zuzuseten. Da die danische Besatung schon stark geschmolzen, der Ueberrest der raftlosen Arbeit nicht gewachsen mar, und ber König sich außer Stand befand, eine größere Angabl von Truppen an diese Stadt gu wagen, fo warf fich Stralfund, mit Christians Genehmigung, dem König von Schweden in die Arme. banische Commandant verließ die Festung, um einem schwebischen Blat zu machen, der fie mit dem glücklichsten Erfolge vertheidigte. Wallensteins Glud scheiterte vor diefer Stadt, und zum erstenmal erlebte sein Stolz die Rrankung, nach mehreren verlornen Monaten, nach einem Berluft von zwölf= tausend Todten, seinem Vorhaben zu entsagen. Nothwendigkeit, in welche er diese Stadt gesetzt hatte, ben schwedischen Schutz anzurufen, veranlagte ein enges Bündniß zwischen Guftav Adolph und Stralfund, welches in der Folge den Eintritt der Schweden in Deutschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte das Glück die Waffen der Ligue und des Kaisers begleitet, und Christian der Vierte, in Deutschland überwunden, mußte sich in seinen Inseln versbergen; aber die Oftsee setzte diesen Eroberungen eine Grenze. Der Ubgang der Schiffe hinderte nicht nur, den König weiter zu versolgen, sondern setzte auch den Sieger noch in Gesahr, die gemachten Eroberungen zu verlieren. Um meisten hatte man von der Bereinigung beider nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und seinem Feldherrn unmöglich machte, auf der Ostsee eine Rolle

zu fpielen, ober gar eine Landung in Schweden zu thun. Gelang es aber, die Sache diefer beiden Fürsten zu trennen und sich der Freundschaft des dänischen Königs insbesondere zu versichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht desto leichter zu überwältigen hoffen. Furcht vor Einmischung fremder Mächte, aufrührerische Bewegungen der Protestanten in seinen eigenen Staaten, die ungeheuern Rosten bes bisber geführten Rriegs, und noch mehr ber Sturm, ben man im ganzen protestantischen Deutschland im Begriff war zu erregen, ftimmten bas Gemuth bes Raifers zum Frieden, und aus gang entgegengesetten Bründen beeiferte fich sein Feldberr, diesen Wunsch zu erfüllen. Weit entfernt, einen Frieden gu munichen, der ihn aus dem Mittageglanze der Größe und Gewalt in die Dunkelheit des Privatstandes herunterstürzte, wollte er nur ben Schauplat des Kriegs verändern, und burch diefen einseitigen Frieden die Bermirrung verlängern. Die Freundschaft Dänemarks, bessen Nachbar er als Bergog von Medlenburg geworden, mar ihm für feine weit aussehenden Entwürfe sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit Sintansetung der Vortheile seines Berrn, sich diesen Monarchen zu verpflichten.

Christian der Vierte hatte sich in dem Vertrag von Ropenhagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens keinen einseitigen Frieden mit dem Kaiser zu schließen. Dessen ungeachtet wurde der Antrag, den ihm Wallenstein that, mit Bereitwilligkeit angenommen. Auf einem Congreß zu Lübeck (1629), von welchem Wallenstein die schwedischen Gesandten, die für Mecklenburg zu intercedieren kamen, mit ausstudierter Geringschätzung abwieß, wurden von kaiserlicher Seite alle den Dänen weggenommenen Länzber zurückgegeben. Man legte dem König auf, sich in die

Angelegenheiten Deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm der Name eines Herzogs von Holstein gestattete, sich der niederdeutschen Stifter unter keinem Namen mehr anzumaßen und die mecklenburgischen Herzoge ihrem Schicksal zu überlassen. Ehristian selbst hatte diese beiden Fürsten in den Krieg mit dem Kaiser verwickelt; jest opferte er sie auf, um sich den Käuber ihrer Staaten zu verpslichten. Unter den Beweggründen, welche ihn zum Krieg gegen den Kaiser veranlaßten, war die Wiederherstellung des Kursürsten von der Bfalz, seines Berwandten, nicht der unerheblichste gewesen — auch dieses Fürsten wurde in dem Lübecker Frieden mit keiner Sylbe gedacht, und in einem Urtikel desselben sogar die Rechtmäßigkeit der bayerischen Kurwürde eingestanden. Mit so wenig Ruhm trat Christian der Vierte vom Schauplaße.

Bum zweitenmal hatte Ferdinand jest die Rube Deutsch= lands in Sänden, und es ftand nur bei ihm, den Frieden mit Dänemark in einen allgemeinen zu verwandeln. Aus allen Gegenden Deutschlands schallte ihm das Jammern der Unglücklichen entgegen, die um das Ende ihrer Drangfale flehten; die Gräuel seiner Soldaten, die Sabsucht seiner Feldberren hatten alle Grenzen überstiegen. Deutschland, von den verwüstenden Schwärmen Mannsfelds und Christians von Braunschweig, von den schrecklichern Beerschaaren Tillys und Wallensteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, verödet und seufzte nach Erholung. Mächtig war der Wunsch des Friedens bei allen Ständen des Reichs, mächtig selbst bei dem Raiser, der, in Oberitalien mit Frankreich in Krieg verwickelt, durch den bisherigen in Deutsch= land entfräftet und vor den Rechnungen bange war, die seiner warteten. Aber unglücklicherweise widersprachen sich

bie Bedingungen, unter welchen beide Religionsparteien das Schwert in die Scheide stecken wollten. Die Katholischen wollten mit Vortheil aus diesem Kriege gehen; die Protestanten wollten nicht schlimmer daraus gehen — der Kaiser, anstatt beide Theile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partei; und so stürzte Deutschland aufs neue in die Schrecken eines entsetlichen Krieges.

Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferbinand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angesangen; wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niederdeutschland ersochten, machten ihm Muth, allen bisherigen Zwang abzuwersen. Allen Protestanten in seinen Erbländern wurde, diesem Entschluß gemäß, angekündigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Baterlande zu entsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welche die fürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Desterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Vertreibung Friedrichs des Fünften der resormierte Gottesdienst ausgehoben, und die Lehrer dieser Religion von der hohen Schule zu Heidelberg vertrieben.

Diese Neuerungen waren nur das Borspiel zu größern. Auf einem Kurfürstenconvent zu Mühlhausen forderten die Katholiken den Kaiser auf, alle seit dem Religionsfrieden zu Augsdurg von den Protestanten eingezogenen Erzbisthümer, Bisthümer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Klöster wieder an die katholische Kirche zurückzubringen, und dadurch die katholischen Stände für die Berluste und Bedrückungen zu entschädigen, welche sie in dem bisherigen Kriege erlitten hätten. Bei einem so streng katholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, konnte ein solcher Wink nicht zur Erde

fallen; aber noch schien es ihm zu früh, das ganze protestantische Deutschland burch einen jo entscheidenden Schritt zu empören. Rein einziger protestantischer Fürst war, dem diese Zurückforderung der geiftlichen Stifter nicht einen Theil seiner Lande nahm. Wo man die Ginkünfte berselben auch nicht gang zu weltlichen Zwecken bestimmt batte, batte man sie zum Nuten der protestantischen Kirche verwendet. Mehrere Fürsten dankten diesen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Einkünfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Zurückforderung derselben in Aufruhr gebracht Der Religionsfriede sprach ihnen das Recht an diese Stifter nicht ab, obgleich er es eben so wenig außer 3meifel sette. Aber ein langer, bei vielen fast ein Sahr= hundert langer Besit, das Stillschweigen von vier bisherigen Raifern, das Gesetz der Billigkeit, welches ihnen an den Stiftungen ihrer Vorältern einen gleichen Untheil mit ben Ratholischen zusprach, konnte als ein vollgültiger Grund des Rechts von ihnen angeführt werden. Außer dem wirklichen Berluft, den sie durch Zuruckgabe diefer Stifter an ihrer Macht und Gerichtsbarkeit erlitten, außer den unübersehlichen Verwirrungen, welche die Folge davon sein mußten, war dies kein geringer Nachtheil für sie, daß die wiedereingeset: ten katholischen Bischöfe die katholische Bartei auf dem Reichetage mit eben jo viel neuen Stimmen verftarken follten. So empfindliche Verlufte auf Seiten ber Evangelischen ließen ben Raifer die heftigste Widersetzung befürchten, und ehe bas Rriegsfeuer in Deutschland gedämpft war, wollte er eine ganze, in ihrer Vereinigung furchtbare Partei, welche an dem Rurfürsten von Sachsen eine mächtige Stüte batte, nicht zur Unzeit gegen sich reizen. Er versuchte es also vorerft im Aleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen

aufnehmen würde. Einige Reichsftädte in Oberdeutschland und der herzog von Bürttemberg erhielten Mandate, verschiedene solcher eingezogenen Stifter herauszugeben.

Die Lage der Umstände in Sachsen ließ ihn dort noch einige kühnere Versuche wagen. In den Bisthumern Magdeburg und Salberstadt hatten die protestantischen Domberren teinen Anstand genommen, Bischöfe von ihrer Religion aufzustellen. Beide Bisthumer, Die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jest überschwemmt. Zufälligerweise war Halberstadt durch den Tod bes Administrators, Bergogs Christian von Braunichweig, das Erzstift Magdeburg durch Absetzung Chriftian Wilhelms, eines brandenburgischen Bringen, erledigt. Ferdinand benutte diese beiden Umstände, um das Salberstädtische Stift einem katholischen Bischof, und noch dazu einem Prinzen aus feinem eigenen Saufe, zuzuwenden. Um nicht einen ähnlichen Zwang zu erleiden, eilte das Capitel ju Magdeburg, einen Sohn bes Rurfürsten von Sachsen zum Erzbischof zu erwählen. Aber ber Papft, der fich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach bem österreichischen Bringen auch das Magdeburgische Erzstift zu; und man konnte sich nicht enthalten, die Geschicklichkeit Ferdinands zu bewundern, der über dem beiligften Gifer für seine Religion nicht vergaß, für das Beste seines Sauses zu sorgen.

Endlich, als der Lübeder Friede den Kaiser von Seiten Dänemarks außer aller Furcht gesetzt hatte, die Protestanten in Deutschland gänzlich darniederzuliegen schienen, die Forderungen der Ligue aber immer lauter und dringender wurden, unterzeichnete Ferdinand das durch so viel Unglück berüchtigte Restitutionsedikt (1629), nachdem er es vorher

jedem der vier katholischen Rurfürsten zur Genehmigung vorgelegt hatte. In dem Eingange spricht er sich das Recht gu, ben Sinn des Religionsfriedens, deffen ungleiche Deutung zu allen bisberigen Frrungen Anlaß gegeben, vermittelst faiserlicher Machtvollkommenheit zu erklären und als oberster Schiedsmann und Richter zwischen beide streitende Barteien zu treten. Dieses Recht gründete er auf die Observanz seiner Vorfahren und auf die ehemals geschehene Einwilligung selbst protestantischer Stände. Rursachsen hatte dem Raiser wirklich dieses Recht zugestanden; jett ergab es sich, wie großen Schaden biefer Sof durch feine Unhänglichkeit an Defterreich ber protestantischen Sache zugefügt hatte. Wenn aber der Buchstabe des Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Beise der Raiser, der entweder ein katholischer oder ein protestantischer Reichsfürst und also selbst Bartei mar, zwischen katholischen und protestantischen Ständen einen Religionsstreit entscheiden - ohne den wesentlichen Artifel des Religionsfriedens zu verleten. Er konnte in feiner eigenen Sache nicht Richter fein, ohne die Freiheit bes deutschen Reichs in einen leeren Schall zu verwandeln.

Und nun in Araft dieses angemaßten Rechts den Relisgionsfrieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung: "daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter dem Sinn dieses Friedens zuwiderlaufe und als eine Berletzung desselben widerrufen sei." Er gab ferner die Entscheidung: "daß der Religionsfriede keinem katholischen Landesherrn auflege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu

bewilligen." Diesem Ausspruche gemäß wurde allen unrecht= mäßigen Besitzern geistlicher Stifter — also allen protestan= tischen Reichsständen ohne Unterschied — bei Strase des Reichsbannes anbesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiser= lichen Commissarien unverzüglich herauszugeben.

Nicht weniger als zwei Erzbisthümer und zwölf Bisthumer standen auf der Liste, außer diesen eine unübersehliche Ungahl von Klöstern, welche die Protestanten sich zugeeignet hatten. Dieses Edikt mar ein Donnerschlag für das ganze protestantische Deutschland; schredlich schon an sich selbst durch das, was es wirklich nahm, schrecklicher noch durch das, was es für die Zukunft befürchten ließ, und wovon man es nur als einen Borläufer betrachtete. Jest faben es die Brotestanten als ausgemacht an, daß der Untergang ihrer Reli= gion von dem Raifer und der katholischen Lique beschlossen sei, und daß der Untergang deutscher Freiheit ihr bald nach= folgen werde. Auf feine Gegenvorstellung wurde geachtet, die Commissarien wurden ernannt und eine Armee zusam= mengezogen, ihnen Gehorfam zu verschaffen. Mit Augs= burg, wo der Friede geschlossen worden, machte man den Unfang; die Stadt mußte unter die Gerichtsbarkeit ihres Bischofs zurücktreten, und sechs protestantische Kirchen murben darin geschlossen. Ebenso mußte der Herzog von Württem= berg seine Klöster berausgeben. Dieser Ernst schreckte alle evangelischen Reichsstände auf, aber ohne sie zu einem thätigen Widerstand begeistern zu können. Die Furcht vor bes Raifers Macht wirkte zu mächtig; schon fing ein großer Theil an, sich zur Nachgiebigkeit zu neigen. Die Soffnung, auf einem friedlichen Wege zu Erfüllung ihres Bunsches zu gelangen, bewog beswegen die Ratholischen, mit Vollstredung des Edikts noch ein Jahr lang ju gögern, und dies rettete

die Protestanten. Che biese Frist um war, hatte bas Glud ber schwedischen Waffen die ganze Gestalt ber Dinge verändert.

Auf einer Kurfürstenversammlung zu Regensburg, welcher Ferdinand in Berson beiwohnte (1630), sollte nun mit allem Ernft an der gänglichen Beruhigung Deutschlands und an Sebung aller Beschwerden gearbeitet werden. Diese waren von Seiten der Ratholischen nicht viel geringer, als von Seiten ber Evangelischen, so fehr auch Ferdinand sich überredete, alle Mitglieder der Lique durch das Reftitutionsedift, und den Unführer derfelben durch Ertheilung der Rurwurde und durch Einräumung bes größten Theils ber pfälzischen Lande sich verpflichtet zu haben. Das gute Berständniß zwischen dem Kaiser und den Fürsten der Lique hatte feit Ballenfteins Erscheinung unendlich gelitten. Gewohnt, den Gesetzgeber in Deutschland zu spielen, und felbst über das Schickfal des Raifers zu gebieten, sab sich der stolze Kurfürst von Bayern durch den kaiserlichen Feldberrn auf einmal entbehrlich gemacht, und feine ganze bisherige Wichtigkeit zugleich mit bem Unsehn ber Lique verschwunden. Gin Underer trat jest auf, die Früchte seiner Siege zu ernten und alle seine vergangenen Dienste in Bergeffenheit zu fturzen. Der übermüthige Charakter bes Berzogs von Friedland, bessen sußester Triumph war, dem Unsehn der Fürsten Sohn zu sprechen und der Autorität seines Herrn eine verhaßte Ausdehnung zu geben, trug nicht wenig dazu bei, die Empfindlichkeit des Rurfürsten zu vermehren. Unzufrieden mit dem Raifer und voll Miftrauen gegen seine Gesinnungen, hatte er sich in ein Bundniß mit Frankreich eingelassen, deffen sich auch die übrigen Fürsten der Lique verdächtig machten. Die Furcht vor den Vergrößerungsplanen des Raisers, der Unwille über die gegen-

wärtigen schreienden Uebel, hatte bei diefen jedes Gefühl ber Dankbarkeit erstickt. Wallensteins Erpressungen waren bis zum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab den erlittenen Schaden auf zwanzig, Bommern auf gebn, Beffen auf sieben Millionen an, die Uebrigen nach Verhältniß. Allgemein, nachdrücklich, heftig war bas Gefchrei um Silfe, umsonft alle Gegenvorftellungen, kein Unterschied zwischen Ratholifen und Protestanten, alles über Diefen Bunkt nur eine einzige Stimme. Mit Fluthen von Bittidriften, alle wider Wallenstein gerichtet, stürmte man auf den erschrockenen Raifer ein, und erschütterte sein Dhr durch die ichauderhaftesten Beschreibungen ber erlittenen Gewaltthätig: feiten. Ferdinand mar fein Barbar. Wenn auch nicht unschuldig an den Abscheulichkeiten, die sein Name in Deutschland verübte, doch unbefannt mit dem Uebermaße berselben, besann er sich nicht lange, den Forderungen der Fürsten zu willfahren und von seinen im Felde stehenden Beeren sogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzudanken. Alls diese Truppenverminderung geschah, rüsteten sich die Schweden ichon lebhaft zu ihrem Ginmarich in Deutschland, und der größte Theil der entlassenen faiferlichen Soldaten eilte unter ibre Jahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferdinands diente nur dazu, den Kurfürsten von Bayern zu fühnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über das Unsehn des Kaisers war unvollkommen, so lange der Herzog von Friedland das oberste Commando behielt. Schwer rächten sich jett die Fürsten an dem Uebermuthe dieses Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen müssen. Die Absetzung desselben wurde daher von dem ganzen Kurfürstencollegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und hitze

gefordert, die den Kaiser in Erstaunen setzte. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Heftigkeit, mit welcher die Neider des Kaisers auf Wallensteins Absetzung drangen, mußte ihn von der Wichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Wallenstein, von den Kabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiedet wurden, verabsäumte nichts, dem Kaiser über die wahren Ubsichten des Kurfürsten von Bapern die Augen zu öffnen. Er erschien selbst in Regensburg, aber mit einem Prunke, der selbst den Kaiser vervunkelte und dem Haß seiner Gegner nur neue Nahrung gab.

Lange Zeit konnte der Kaiser sich nicht entschließen. Schmerzlich war das Opfer, das man von ihm forderte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er dem Herzog von Friedland zu danken; er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten ausopferte. Aber zum Unglück bedurfte er gerade jetzt den guten Willen der Kurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwähltem König von Ungarn, die Nachfolge im Neiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringenoste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener aufzuopfern, um den Kurfürsten von Bayern zu verpstichten.

Auf eben diesem Kurfürstentage zu Regensburg befanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg beizulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden drohte. Herzog Vincenz von Mantua und Montferrat war gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Sein nächster Anverwandter, Karl Herzog von Nevers, hatte sogleich von dieser Erbschaft Besitz genommen, ohne dem Kaiser, als oberstem Lehnscherrn dieser Fürstenthümer, die schuldige Pflicht zu erweisen.

Auf frangofischen und venetianischen Beistand geftütt, beharrte er auf seiner Weigerung, diese Länder bis zur Ent= scheidung seines Rechts in die Sande der kaiserlichen Commiffarien zu übergeben. Ferdinand, in Feuer gefett von ben Spaniern, denen, als Besitzern von Mailand, die nabe Nachbarichaft eines französischen Basallen äußerst bedenklich und die Gelegenheit willfommen war, mit Silfe des Raifers Eroberungen in diesem Theile Italiens zu machen, griff zu ben Waffen. Aller Gegenbemühungen Bapft Urbans bes Achten ungeachtet, der den Krieg ängstlich von diesen Begenden zu entfernen suchte, schickte er eine deutsche Armee über die Alpen, deren unerwartete Erscheinung alle italie= nischen Staaten in Schrecken sette. Seine Waffen waren siegreich durch gang Deutschland, als dies in Italien geschah, und die alles vergrößernde Furcht glaubte nun, die alten Entwürfe Defterreichs zur Universalmonarchie auf ein= mal wieder aufleben zu feben. Die Schrecken des deutschen Rriegs verbreiteten fich nun auch über die gesegneten Fluren, welche ber Lo durchströmt; die Stadt Mantua wurde mit Sturm erobert, und alles Land umber mußte bie verwüftende Gegenwart gesehloser Schaaren empfinden. Bu ben Berwünschungen, welche weit und breit durch gang Deutschland wider den Kaiser erschallten, gesellten sich nunmehr auch die Flüche Italiens, und im Conclave felbst stiegen von jest an stille Wünsche für das Glück der protestantischen Waffen zum Simmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Haß, welchen dieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen der Kurfürsten ermüdet, die das Gesuch der französsischen Minister mit Eiser unterstützten, gab der Kaiser den Borschlägen Frankreichs Gehör, und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung.

Dieser wichtige Dienst von Seiten Baverns war von frangosischer Seite einen Gegendienst werth. Die Schließung des Traktats gab den Bevollmächtigten Richelieus eine erwünschte Gelegenheit, den Kaiser während ihrer Unwesenbeit zu Regensburg mit den gefährlichsten Intriquen zu umspinnen, die migvergnügten Fürsten der Lique immer mehr gegen ihn zu reizen, und alle Verhandlungen dieses Rurfürstentages zum Nachtheil des Kaisers zu leiten. Zu Diesem Geschäfte hatte sich Richelieu in der Berson des Capuciners Bater Joseph, der dem Gefandten als ein gang unverdächtiger Begleiter an die Seite gegeben mar, ein treffliches Wertzeug außerlefen. Gine feiner ersten Inftruktionen war, die Absetzung Wallensteins mit Gifer zu betreiben. Mit dem General, der fie zum Sieg geführt batte, verloren die österreichischen Armeen den größten Theil ihrer Stärke; gange Beere konnten den Verluft dieses einzigen Mannes nicht ersetzen. Gin Hauptstreich der Politik war es also, zu eben der Zeit, wo ein siegreicher König, unumschränkter herr seiner Kriegsoperationen, sich gegen ben Kaiser rüstete, den einzigen Feldberrn, der ihm an Rriegserfahrung und an Unsehen gleich mar, von der Spite ber kaiserlichen Armeen wegzureißen. Bater Joseph, mit dem Kurfürsten von Bayern einverstanden, unternahm es, die Unentschlossenheit des Raisers zu besiegen, der von den Spaniern und dem ganzen Kurfürstenrathe wie belagert war. "Es wurde gut gethan fein, meinte er, den Fürften in biesem Stücke zu Gefallen zu leben, um besto eber zu ber römischen Königsmahl seines Sohnes ihre Stimme zu er= balten. Burde nur biefer Sturm erft vorüber fein, fo fände sich Wallenstein alsdann schnell genug wieder, um seinen vorigen Plat einzunehmen. — Der listige Capuciner

war seines Mannes zu gewiß, um bei diesem Trostgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Mönchs war für Ferdinand den Zweiten die Stimme Gottes. "Nichts auf Erden," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priester- liches Haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu Einer Zeit und an Einem Ort ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste und der Engel die zweite Verbeugung von ihm erhalten." Wallensteins Absetzung wurde beschlossen.

Bum Dank für dieses fromme Bertrauen arbeitete ibm ber Capuciner mit folder Geschicklickfeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die römische Königswürde zu verschaffen, gänzlich mißlangen. In einem eigenen Artikel bes eben geschloffenen Bertrags hatten sich die französischen Minister im Namen dieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Raisers die vollfommenste Neutralität zu beobachten - mabrend daß Riche= lieu mit dem Könige von Schweden bereits in Traktaten stand, ibn zum Krieg aufmunterte und ihm die Allianz feines herrn aufdrang. Auch nahm er biefe Luge gurud, sobald sie ihre Wirkung gethan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Aloster die Verwegenheit bugen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Bu spät wurde Ferdinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Ein schlechter Capuciner," hörte man ihn fagen, "bat mich durch seinen Rosenkrang entwaffnet, und nicht weniger als sechs Rurbüte in seine enge Capuze geschoben."

Betrug und List triumphierten also über diesen Kaiser zu einer Zeit, wo man ihn in Deutschland allmächtig glaubte und wo er es durch seine Waffen wirklich war. Um fünfzehntausend Mann ärmer, ärmer um einen Feldherrn, ber ihm den Verlust eines Heers ersetzte, verließ er Regensburg, ohne den Wunsch erfüllt zu sehen, um dessentwillen er alle diese Opfer brachte. She ihn die Schweden im Felde schlugen, hatten ihn Maximilian von Bayern und Vater Joseph unheilbar verwundet. Auf eben dieser merkwürdigen Versammlung zu Regensburg wurde der Krieg mit Schweden entschieden und der in Mantua geendigt. Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten für die Herzoge von Mecklendurg bei dem Kaiser verwendet, englische Gesandte eben so fruchtlos um einen Jahrgebalt für den Pfalzgrafen Friedrich gebettelt.

Wallenstein hatte über eine Urmee von beinahe bun= derttausend Mann zu gebieten, von denen er angebetet wurde, als das Urtheil der Absehung ihm verkündigt werden follte. Die meiften Officiere waren seine Geschöpfe, seine Winke Aussprüche des Schickfals für ben gemeinen Solbaten. Grenzenlos mar fein Chrgeiz, unbeugfam fein Stolz, fein gebieterischer Geist nicht fähig, eine Aränkung ungerochen zu Ein Augenblick sollte ihn jett von der Fülle der Gewalt in das Nichts des Privatstandes berunterstürzen. Eine folde Sentenz gegen einen folden Verbrecher zu vollstreden, schien nicht viel weniger Runft zu kosten, als es gekostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man dekwegen die Borsicht gebraucht, zwei von Wallensteins genauesten Freunden zu Ueberbringern dieser schlimmen Botichaft zu mählen, welche durch die schmeichelhaftesten Busicherungen der fortdauernden kaiserlichen Gnade so sehr als möglich gemildert werden follte.

Wallenstein wußte längst den ganzen Inhalt ihrer Sendung, als die Abgefandten des Kaifers ihm vor die

Augen traten. Er hatte Zeit gehabt, sich zu sammeln, und fein Gesicht zeigte Beiterkeit, mahrend daß Schmerz und Buth in seinem Busen stürmten. Aber er hatte beschlossen, zu gehorden. Dieser Urtheilsspruch überraschte ihn, ebe zu einem fühnen Schritte die Umstände reif und die Unstalten fertig waren. Seine weitläufigen Güter waren in Böhmen und Mähren zerstreut; durch Einziehung derselben konnte der Raifer ihm den Nerven seiner Macht zerschneiden. Bon der Bukunft erwartete er Genugthuung, und in diefer Hoffnung bestärkten ihn die Prophezeiungen eines italienischen Aftrologen, ber biesen ungebändigten Geift, gleich einem Knaben, am Bangelbande führte. Seni, fo bieg er, hatte es in ben Sternen gelesen, daß die glänzende Laufbahn seines Berrn noch lange nicht geendigt fei, daß ihm die Zukunft noch ein schimmerndes Glück aufbewahre. Man brauchte die Sterne nicht zu bemühen, um mit Wahrscheinlichkeit vorberzusagen, daß ein Feind wie Gustav Adolph einen General wie Wallenstein nicht lange entbehrlich lassen mürde.

"Der Kaiser ist verrathen," antwortete Wallenstein den Gesandten; "ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist klar, daß ihn der hochsahrende Sinn des Bayern dominiert. Zwar thut mir's wehe, daß er mich mit so wenigem Widerstande hingegeben hat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er fürstlich beschenkt, und den Kaiser ersuchte er in einem demüthigen Schreiben, ihn seiner Gunst nicht zu berauben und bei den erworbenen Würden zu schützen. Allgemein war das Murren der Armee, als die Abstehung ihres Feldherrn bekannt wurde, und der beste Theil seiner Officiere trat sogleich aus dem kaiserlichen Dienst. Viele folgten ihm auf seine Güter nach Böhmen und Mähren;

andere fesselte er durch beträchtliche Bensionen, um sich ihrer bei Gelegenheit sogleich bedienen zu können.

Sein Blan war nichts weniger als Rube, da er in die Stille des Privatstandes zurücktrat. Der Bomp eines Königs umgab ihn in dieser Einsamkeit, und schien dem Urtheilsfpruch seiner Erniedrigung Sohn zu fprechen. Sechs Pforten führten zu dem Palaste, den er in Brag bewohnte, und hundert Säufer mußten niedergeriffen werden, um dem Schloßhofe Raum zu machen. Aehnliche Baläste wurden auf seinen übrigen gablreichen Gütern erbaut. Cavaliere aus den edelsten Säusern wetteiferten um die Ehre, ihn zu bedienen, und man sah kaiserliche Rammerherren den goldenen Schlüffel zurückgeben, um bei Wallenstein eben dieses Umt zu bekleiden. Er hielt sechzig Bagen, die von den trefflichsten Meistern unterrichtet wurden; sein Vorzimmer wurde stets durch fünfzig Trabanten bewacht. Seine gewöhn= liche Tafel war nie unter hundert Gangen, fein Saushofmeister eine vornehme Standesperson. Reiste er über Land, jo wurde ihm Geräthe und Gefolge auf hundert fechs= und vierspännigen Wagen nachgefahren; in sechzig Carrossen mit fünfzig Sandpferden folgte ihm fein Sof. Die Bracht der Livereien, der Glanz der Equipage und der Schmuck der Bimmer mar bem übrigen Aufwande gemäß. Sechs Barone und eben fo viel Ritter mußten beständig feine Berfon um= geben, um jeden Wint zu vollziehen - zwölf Batrouillen die Runde um seinen Valast machen, um jeden Lärm abzuhalten. Sein immer arbeitender Ropf brauchte Stille; fein Geraffel der Wagen durfte seiner Wohnung nabe kommen, und die Straßen wurden nicht felten durch Retten gesperrt. Stumm, wie die Zugänge zu ihm, war auch sein Umgang. Finster, verschlossen, unergründlich, sparte er seine Worte

mehr als seine Geschenke, und das Wenige, was er sprach, wurde mit einem widrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und den Verführungen der Sinne widerstand die Kälte seines Bluts. Immer geschäftig und von großen Entwürsen bewegt, entsagte er allen leeren Zerstreuungen, wodurch Andere das kostdare Leben vergeuden. Sinen durch ganz Europa ausgebreiteten Briefwechsel besorgte er selbst; die meisten Auffäße schrieb er mit eigener Hand nieder, um der Verschwiegenheit Anderer so wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelbslicher Gesichtsfarbe, röthlichen kurzen Haaren, kleinen, aber sunkelnden Augen. Ein furchtbarer, zurückschreckender Ernst saß auf seiner Stirne, und nur das Uebermaß seiner Beslohnungen konnte die zitternde Schaar seiner Diener sesthalten.

In dieser prablerischen Dunkelheit erwartete Wallenste in still, doch nicht müßig, seine glänzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Adolphs reißender Siegeslauf ein Vorgefühl desselben genießen. Von seinen hochsliegenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undank des Kaisers hatte seinen Schrgeiz von einem lästigen Zügel befreit. Der blendende Schimmer seines Privatslebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürse, und verschwenderisch, wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hoffnung schon unter seine gewissen Besthungen zu zählen.

Nach Wallensteins Abbankung und Gustav Abolphs Landung mußte ein neuer Generalissimus aufgestellt werden; zugleich schien es nöthig zu sein, das bisher getrennte Commando der kaiserlichen und liguistischen Truppen in einer einzigen Hand zu vereinigen. Maximilian von Bayern trachtete nach diesem wichtigen Posten, der ihn zum Herrn des Kaisers machen konnte; aber eben dies bewog Leptern,

sich für den König von Ungarn, seinen ältesten Sohn, darum zu bewerben. Endlich, um beide Competenten zu entsernen und keinen Theil ganz unbefriedigt zu lassen, übergab man das Commando dem liguistischen General Tilly, der nurmehr den baverischen Dienst gegen den österreichischen vertauschte. Die Armeen, welche Ferdinand auf deutschem Boden stehen hatte, beliesen sich, nach Abgang der Wallensteinischen Truppen, auf etwa vierzigtausend Mann; nicht viel schwächer war die liguistische Kriegsmacht; beide durch trefsliche Officiere besehligt, durch viele Feldzüge geübt und stolz auf eine lange Reihe von Siegen. Mit dieser Macht glaubte man um so weniger Ursache zu haben, vor der Unnäherung des Königs von Schweden zu zittern, da man Pommern und Mecklenburg inne hatte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutschland hereinbrechen konnte.

Nach dem unglücklichen Versuche des Königs von Danemark, die Progressen bes Kaisers zu hemmen, war Gustav Adolph der einzige Fürst in Europa, von welchem die unterliegende Freiheit Rettung zu hoffen hatte, ber einzige zugleich, der durch die stärksten politischen Gründe dazu auf= gefordert, durch erlittene Beleidigungen dazu berechtigt, und durch persönliche Fähigkeiten dieser gewagten Unternehmung Wichtige Staatsgründe, welche er mit gewachsen war. Dänemark gemein hatte, hatten ihn, ichon vor dem Ausbruche des Rriegs in Niedersachsen, bewogen, seine Person und seine Seere zur Vertheidigung Deutschlands anzubieten; damals hatte ihn der König von Dänemark zu seinem eigenen Unglücke verdrängt. Seit dieser Zeit hatte der Uebermuth Wallensteins und der bespotische Stolz des Raisers es nicht an Aufforderungen fehlen lassen, die ihn persönlich erhiten und als König bestimmen mußten. Kaiserliche Truppen waren dem polnischen König Sigismund zu Silfe geschickt worden, um Breußen gegen die Schweden zu Dem König, welcher sich über diese Feindpertbeidigen. seligkeit gegen Wallenstein beklagte, wurde geantwortet: "Der Raifer habe der Soldaten zu viel. Er muffe feinen guten Freunden damit aushelfen." Bon dem Congresse mit Danemark zu Lübeck hatte eben dieser Wallenftein die schwedischen Gesandten mit beleidigendem Trot abgewiesen, und, da sie sich dadurch nicht schrecken ließen, mit einer Behandlung bedroht, welche das Völkerrecht verlette. Ferbinand hatte die schwedischen Flaggen insultieren, und Depeichen des Königs nach Siebenburgen auffangen laffen. Er fuhr fort, den Frieden zwischen Bolen und Schweden ju erschweren, die Anmagungen Sigismunds auf den ichwedischen Thron zu unterstüten, und Gustav Adolphen den königlichen Titel zu verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Gustavs hatte er keiner Aufmerksamkeit gewürdigt, und neue Beleidigungen binzugefügt, anstatt die verlangte Genugthuung für die alten zu leisten.

So viele persönliche Aufforderungen, durch die wichtigsten Staats: und Gewissensgründe unterstützt, und verstärkt durch die dringendsten Einladungen aus Deutschland, mußten auf das Gemüth eines Fürsten Eindruck machen, der auf seine königliche Ehre desto eisersüchtiger war, je mehr man geneigt sein konnte, sie ihm streitig zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten zu beschützen, unsendlich geschmeichelt fand und den Krieg, als das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Wassenstillstand oder Friede mit Polen ihm freie Hände gab, konnte an einen neuen und gesahrvollen Krieg mit Ernst nicht gedacht werden.

Der Cardinal Richelieu hatte das Berdienst, Diefen Waffenstillstand mit Polen berbeizuführen. Dieser große Staatsmann, das Steuer Europens in der einen Sand, indem er die Buth der Faktion und den Dünkel der Großen in dem Innern Frankreichs mit der andern darniederbeugte, verfolgte mitten unter den Sorgen einer stürmischen Staatsverwaltung unerschütterlich seinen Blan, die anwachsende Macht Desterreichs in ihrem stolzen Laufe zu hemmen. Aber die Umstände, welche ihn umgaben, setzten diesen Entwürfen nicht geringe hindernisse in der Ausführung entgegen, denn auch dem größten Geist möchte es ungestraft nicht bingeben, den Wahnbegriffen seiner Zeit Sohn zu sprechen. Minister eines katholischen Könias und durch den Burpur, den er trug, selbst Fürst der römischen Kirche, durfte er es jest noch nicht wagen, im Bündniß mit dem Jeinde seiner Kirche öffentlich eine Macht anzugreifen, welche die Anmaßungen ihres Ehrgeizes durch den Namen der Religion vor der Menge zu beiligen gewußt hatte. Die Schonung, welche Richelieu ben eingeschränkten Begriffen seiner Zeitgenoffen schuldig war, schränkte seine politische Thätigkeit auf die behutsamen Versuche ein, hinter der Decke verborgen zu wirken und die Entwürfe feines erleuchteten Geiftes durch eine fremde Sand zu vollstreden. Nachdem er sich umsonst bemüht batte, den Frieden Dänemarks mit dem Raiser zu hindern, nahm er seine Buflucht zu Gustav Abolph, dem Belden seines Jahrhunderts. Nichts wurde gespart, diesen König zur Entichließung zu bringen, und ibm zugleich die Mittel gur Ausführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverdächtiger Unterhändler des Cardinals, erschien in Bolnischpreußen, wo Guftav Adolph gegen Sigismund Rrieg führte, und wanderte von einem der beiden Könige zum andern, um

einen Waffenstillstand oder Frieden zwischen ihnen zu Stande zu bringen. Guftav Adolph war längst bazu bereit, und endlich gelang es dem französischen Minister, auch dem Rönig Sigismund über fein mahres Interesse und die betrügerische Politik bes Raisers die Augen zu öffnen. Ein Waffenstillstand murde auf fechs Jahre zwischen beiden Rönigen geschlossen, durch welchen Gustav im Besit aller feiner Eroberungen blieb, und die lang gewünschte Freiheit erhielt, seine Waffen gegen den Raiser zu kehren. Der französische Unterhändler bot ihm zu dieser Unternehmung die Allianz seines Königs und beträchtliche Silfsgelder an, welche nicht zu verachten waren. Aber Guftav Abolph fürchtete nicht ohne Grund, sich durch Annehmung derselben in eine Abhängigkeit von Frankreich zu setzen, die ihm vielleicht mitten im Laufe seiner Siege Fesseln anleate, und durch das Bündniß mit einer katholischen Macht Mißtrauen bei ben Brotestanten zu erwecken.

So dringend und gerecht dieser Krieg war, so vielversprechend waren die Umstände, unter welchen Gustav Adolph ihn unternahm. Furchtbar zwar war der Name des Kaisers, unerschöpflich seine Hidsquellen, unüberwindlich bisher seine Macht; jeden Andern, als Gustav, würde ein so gesahrvolles Spiel zurückgeschreckt haben. Gustav übersah alle Hindernisse und Gesahren, welche sich seinem Unternehmen entgegenstellten; aber er kannte auch die Mittel, wodurch er sie zu besiegen hosste. Nicht beträchtlich, aber wohl discipliniert war seine Kriegsmacht, durch ein strenges Klima und anhaltende Feldzüge abgehärtet, ix dem polnischen Kriege zum Sieg gebildet. Schweden, obgleich arm an Geld und an Menschen, und durch einen achtsährigen Krieg über Bermögen angestrengt, war seinem König mit

einem Enthusiasmus ergeben, der ihn die bereitwilligste Unterstützung von seinen Reichsständen hoffen ließ. In Deutschland war der Name des Kaisers weniastens eben so febr gehaßt, als gefürchtet. Die protestantischen Fürsten ichienen nur die Unkunft eines Befreiers zu erwarten, um das unleidliche Joch der Tyrannei abzuwerfen und sich öffentlich für Schweden zu erklären. Selbst den katholischen Ständen konnte die Erscheinung eines Gegners nicht unwillfommen sein, der die überwiegende Macht des Raisers beichränkte. Der erfte Sieg, auf beutschem Boben erfochten, mußte für seine Sache entscheidend fein, die noch zweifelnden Fürsten zur Erklärung bringen, den Muth seiner Unhänger stärken, den Zulauf zu seinen Fahnen vermehren und zu Fortsetzung des Kriegs reichliche Silfsquellen eröffnen. Satten gleich die mehrsten deutschen Länder durch die bisberigen Bedrückungen unendlich gelitten, so waren doch die wohlhabenden hanseatischen Städte bis jest davon frei geblieben, die kein Bedenken tragen konnten, mit einem freiwilligen mäßigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Aus je mehrern Ländern man die Raiserlichen verjagte, desto mehr mußten ihre Seere schmelzen, die nur allein von den Ländern lebten, in denen sie standen. Unzeitige Truppenversendungen nach Italien und den Niederlanden hatten ohnehin die Macht des Raisers vermindert; Spanien durch ben Verluft seiner amerikanischen Silberflotte geschwächt und durch einen ernstlichen Rrieg in den Niederlanden beschäftigt, konnte ihm wenig Unterstützung gewähren. Dagegen machte Großbritannien dem Könige von Schweden zu beträchtlichen Subsidien Soffnung, und Frankreich, welches eben jest mit sich jelbst Frieden machte, tam ihm mit den vortheilhaftesten Anerbietungen bei seiner Unternehmung entgegen.

Aber die sicherste Bürgschaft für den glücklichen Erfolg feiner Unternehmung fand Guftav Adolph - in sich selbst. Die Kluabeit erforderte es, sich aller äußerlichen Hilfsmittel zu versichern und dadurch sein Unternehmen vor bem Bormurf ber Bermegenheit zu ichüten; aus feinem Bufen allein nahm er feine Zuversicht und feinen Muth. Gustav Adolph war ohne Widerspruch der erste Feldberr feines Jahrhunderts und der tapferfte Soldat in feinem Beere, das er sich felbst erst geschaffen hatte. Mit der Taktik der Griechen und Römer vertraut, hatte er eine beffere Rriegstunft erfunden, welche ben größten Feldherren ber folgenden Zeiten zum Mufter biente. Die unbehilflichen aroßen Escabrons verringerte er, um die Bewegungen der Reiterei leichter und schneller zu machen; zu eben dem Zwecke rudte er die Bataillons in weitere Entfernungen aus einander. Er stellte seine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer gedoppelten Linie in Schlacht= ordnung, daß die zweite anruden konnte, wenn die erste zum Weichen gebracht war. Den Mangel an Reiterei wußte er dadurch zu ersetzen, daß er Fußgänger zwischen die Reiter stellte, welches sehr oft den Sieg entschied; die Wichtigkeit des Fußvolks in Schlachten lernte Europa erst von ihm. Gang Deutschland hat die Mannszucht bewundert, durch welche sich die schwedischen Beere auf deutschem Boden in den ersten Zeiten so rühmlich unterschieden. Alle Ausichweifungen wurden aufs strengste geahndet; am strengsten Gottesläfterung, Raub, Spiel und Duelle. In den fcmedischen Kriegsgesetzen wurde die Mäßigkeit befohlen; auch erblickte man in dem schwedischen Lager, das Gezelt des Königs nicht ausgenommen, weder Silber noch Gold. Das Muge des Feldherrn machte mit eben der Sorgfalt über die

Sitten des Solvaten, wie über die friegerische Tapferkeit. Jedes Regiment mußte jum Morgen: und Abendgebet einen Rreis um feinen Prediger ichließen und unter freiem Simmel seine Andacht halten. In allem diesem war der Gesetgeber zugleich Mufter. Eine ungefünstelte lebendige Gottesfurcht erhöhte den Muth, der fein großes Berg beseelte. Gleich frei von dem roben Unglauben, der den wilden Begierden bes Barbaren ihren nothwendigen Zügel nimmt, und von der friechenden Undächtelei eines Ferdinand, die fich vor der Gottheit zum Wurm erniedrigt und auf dem Nacken der Menschheit tropig einherwandelt, blieb er auch in der Trunkenheit seines Glucks noch Mensch und noch Chrift, aber auch in seiner Undacht noch held und noch Rönig. Alles Ungemach bes Kriegs ertrug er gleich bem Geringften aus dem Beere, mitten in dem schwärzesten Dunkel ber Schlacht mar es licht in feinem Geifte; allgegenwärtig mit seinem Blide, vergaß er den Tod, der ihn umringte; stets fand man ihn auf dem Wege der furchtbarften Gefahr. Seine natürliche Berzhaftigkeit ließ ihn nur allzuoft vergessen, was er dem Feldherrn schuldig war, und dieses königliche Leben endigte der Tod eines Gemeinen. Aber einem solchen Führer folgte der Feige wie der Muthige zum Sieg, und seinem alles beleuchtenden Adlerblick entging keine Seldenthat, die sein Beispiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrschers entzündete in der Nation ein begeisterndes Selbstaefühl; stolz auf diesen König, gab der Bauer in Finnland und Gothland freudig seine Armuth hin, verspritte der Soldat freudig sein Blut, und der hohe Schwung, den der Geift dieses einzigen Mannes der Nation gegeben, überlebte noch lange Zeit seinen Schöpfer:

So wenig man über die Nothwendigkeit des Krieges in

Zweisel war, so sehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Ein angreisender Krieg schien selbst dem muthvollen Kanzler Orenstierna zu gewagt, die Kräfte seines geldarmen und gewissenhaften Königs zu unsgleich den unermeßlichen Hilfsmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschland wie mit seinem Sigenthum schaltete. Diese furchtsamen Bedenklichkeiten des Ministers widerlegte die weiter sehende Klugheit des Helden.

"Erwarten wir den Reind in Schweden," faate Guftav, "so ift alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Anfang machen. Das Meer ift groß, und wir haben in Schweden weitläufige Ruften zu bewachen. Entwischte uns die feindliche Flotte, oder würde die unfrige geschlagen, so wäre es dann umsonft, die feindliche Landung zu verhindern. Un der Erhaltung Stralfunds muß uns alles liegen. So lange dieser Safen uns offen steht, werden wir unser Unseben auf der Oftsee behaupten, und einen freien Verkehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund gu beichüben, durfen wir uns nicht in Schweden verfriechen, sondern muffen mit einer Armee nach Lommern hinübergeben. Redet mir also nichts mehr von einem Bertheidigungsfriege, durch den wir unfere berrlichften Vortheile verscherzen. Schweden selbst darf keine feindliche Fabne seben; und werden wir in Deutschland besiegt, so ist es alsbann noch Zeit, euern Blan zu befolgen."

Beschlossen wurde also der Uebergang nach Deutschland und der Angriff des Kaisers. Die Zurüstungen wurden aufs lebhafteste betrieben, und die Vorkehrungen, welche Gustav traf, verriethen nicht weniger Vorsicht, als der Entschluß Kühnheit und Größe zeigte. Vor allem war es nöthig, in einem so weit entlegenen Rriege Schweden felbst gegen die zweideutigen Gesinnungen der Nachbarn in Sicherbeit zu feten. Auf einer perfönlichen Zusammenkunft mit bem Könige von Dänemark zu Markarod versicherte sich Guftav der Freundschaft diefes Monarchen; gegen Mostau wurden die Grenzen gedeckt; Bolen konnte man von Deutsch= land aus in Furcht erhalten, wenn es Luft bekommen follte, den Waffenstillstand zu verlegen. Gin schwedischer Unterbändler, von Falkenberg, welcher Holland und die beutschen Sofe bereiste, machte seinem Berrn, von Seiten mehrerer protestantischen Fürsten, die schmeichelhaftesten Soffnungen, obaleich noch keiner Muth und Verläugnung genug hatte, ein formliches Bundniß mit ihm einzugehen. Die Städte Lübeck und Samburg zeigten fich bereitwillig, Geld porzuschießen und an Zahlungs Statt schwedisches Rupfer anzunehmen. Auch an den Fürsten von Siebenbürgen murden vertraute Versonen abgeschickt, diesen unversöhnlichen Reind Defterreichs gegen ben Raifer in Waffen zu bringen.

Unterdessen wurden in den Niederlanden und Deutschland schwedische Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe herbeigeschafft, die Flotte gehörig ausgerüstet, Lebensmittel, Kriegsbedürsnisse und Geld so viel nur möglich herbeigetrieben. Dreißig Kriegsschiffe waren in kurzer Zeit zum Auslausen fertig, eine Armee von fünfzehntausend Mann stand bereit, und zweihundert Transportschiffe waren bestimmt, sie überzusepen. Sine größere Macht wollte Gustav Abolph nicht nach Deutschland hinübersühren, und der Unterhalt derselben hätte auch bis jest die Kräste seines Königreichs überstiegen. Aber so klein diese Armee war, so vortresslich war die Auswahl seiner Truppen in Disciplin, kriegerischem Muth und Erfahrung, die einen festen Kern zu einer größern Kriegsmacht abgeben konnte, wenn er den deutschen Boden erst erreicht und das Glück seinen ersten Ansang begünstigt haben würde. Oxenstierna, zugleich General und Kanzler, stand mit etwa zehntausend Mann in Preußen, diese Provinz gegen Polen zu vertheidigen. Einige reguläre Truppen und ein ansehnliches Corps Landmiliz, welches der Hauptarmee zur Pflanzschule diente, blieb in Schweden zurück, damit ein bundbrüchiger Nachbar bei einem schnellen Ueberfall das Königreich nicht unvorbereitet fände.

Daburch mar für bie Vertheidigung bes Reichs geforgt. Nicht weniger Sorgfalt bewies Guftav Adolph bei Unordnung der innern Regierung. Die Regentschaft wurde bem Reichsrath, bas Finanzwesen bem Bfalggrafen Johann Cafimir, bem Schwager bes Rönigs, übertragen; seine Gemahlin, so gartlich er fie liebte, von allen Regierungs= geschäften entfernt, benen ihre eingeschränkten Fähigkeiten nicht gewachsen waren. Gleich einem Sterbenden bestellte er sein Haus. Um 20sten Mai 1630, nachdem alle Vorkehrungen getroffen, und alles zur Abfahrt in Bereitschaft war, erschien ber Ronig ju Stocholm in ber Reichsversamm= lung, den Ständen ein feierliches Lebewohl zu fagen. Er nahm bier seine vierjährige Tochter Christina, die in der Wiege schon zu seiner Nachfolgerin erklärt war, auf die Arme, zeigte fie den Ständen als ihre fünftige Beherr= scherin, ließ ihr auf den Fall, daß er selbst nimmer wieder= fehrte, den Gid der Treue erneuern, und darauf die Berordnung ablesen, wie es während seiner Abwesenheit oder der Minderjährigkeit seiner Tochter mit der Regentschaft des Reichs gehalten werden sollte. In Thränen zerfloß die ganze Versammlung, und der König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiedsrede an die Stände die nöthige Fassung zu erhalten.

"Nicht leichtsinniger Weise," sing er an, "stürze ich mich und euch in diesen neuen gesahrvollen Krieg. Mein Zeuge ist der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Bergnügen sechte. Der Kaiser hat mich in der Person meiner Gesandten auß grausamste beleidigt, er hat meine Feinde unterstüßt, er versolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Religion in den Staub, und streckt die Hand auß nach meiner Krone. Dringend slehen uns die unterdrückten Stände Deutschlands um Hilfe, und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben.

"Ich kenne die Gesahren, denen mein Leben ausgesetzt sein wird. Nie habe ich sie gemieden, und schwerlich werde ich ihnen ganz entgehen. Bis jetzt zwar hat mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werde doch endlich sterben in der Vertheidigung meines Vaterlandes. Ich übergebe euch dem Schutz des himmels. Seid gerecht, seid gewissenhaft, wandelt unsträsslich, so werden wir uns in der Ewigskeit wieder begegnen.

"An euch, meine Reichsräthe, wende ich mich zuerst. Gott erleuchte euch und erfülle euch mit Weisheit, meinem Königreiche stets das Beste zu rathen. Euch, tapfrer Abel, empsehle ich dem göttlichen Schuß. Fahret fort, euch als würdige Nachkommen jener heldenmüthigen Gothen zu erweisen, deren Tapserseit das alte Rom in den Staub stürzte. Such, Diener der Kirche, ermahne ich zur Verträglichseit und Sintracht; seid selbst Muster der Tugenden, die ihr predigt, und mißbraucht nie eure Herrschaft über die Herzen meines Bolks. Euch, Deputierte des Bürgers und Bauernstandes, wünsche ich den Segen des Himmels, eurem Fleiß eine

erfreuende Ernte, Fülle euren Scheunen, Ueberfluß an allen Gütern des Lebens. Für euch alle, Abwesende und Gegenwärtige, schicke ich aufrichtige Wünsche zum Himmel. Ich sage euch allen mein zärtliches Lebewohl. Ich sage es vielleicht auf ewig."

Bu Elfsnaben, wo die Flotte vor Unter lag, erfolgte die Einschiffung der Truppen; eine unzählige Menge Bolks war herbeigeströmt, dieses eben so prächtige als rührende Schauspiel zu sehen. Die Bergen ber Zuschauer maren von ben verschiedensten Empfindungen bewegt, je nachdem sie bei der Größe des Wagestücks oder bei der Größe des Mannes verweilten. Unter den hohen Officieren, welche bei diesem Beere commandierten, haben fich Guftav Sorn. Rheingraf Otto Ludwig, Beinrich Matthias Graf von Thurn, Ortenburg, Baudiffen, Banner, Teufel, Tott, Mutsenfahl, Falkenberg, Anip: hausen und Andere mehr, einen glänzenden Ramen erworben. Die Flotte, von widrigen Winden aufgehalten, tonnte erft im Junius unter Segel geben, und erreichte am 24sten dieses Monats die Insel Ruden an der Rüfte von Lommern.

Gustav Abolph war der Erste, der hier ans Land stieg. Im Angesicht seines Gesolges kniete er nieder auf Deutschlands Erde, und dankte der Allmacht für die Ershaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Inseln Wollin und Usedom setzte er seine Truppen ans Land; die kaiserlichen Besatzungen verließen sogleich bei seiner Annäherung ihre Schanzen und entslohen. Gleich sein erster Einstritt in Deutschland war Eroberung. Mit Blitzesschnelligkeit erschien er vor Stettin, sich dieses wichtigen Platzes zu verssichern, ehe die Kaiserlichen ihm zuvorkämen. Bogisla

der Vierzehnte, Herzog von Pommern, ein schwacher und alternder Pring, war lange ichon der Mißbandlungen müde, welche die Raiferlichen in feinem Lande ausgeübt hatten und fortfuhren auszuüben; aber zu kraftlos, ihnen Widerstand zu thun, hatte er sich mit stillem Murren unter Die Uebermacht gebeugt. Die Erscheinung seines Retters. anstatt seinen Muth zu beleben, erfüllte ihn mit Furcht und Zweifeln. So febr fein Land noch von den Wunden blutete. welche die Raiserlichen ihm geschlagen, so wenig konnte dieser Fürst sich entschließen, durch offenbare Begünstigung der Schweden die Rache des Raisers gegen sich zu reizen. Guftav Adolph, unter den Ranonen von Stettin gelagert, forderte diese Stadt auf, schwedische Garnison ein: zunehmen. Bogisla erschien selbst in dem Lager des Rönias, sich diese Einquartierung zu verbitten. "Ich komme als Freund und nicht als Feind zu Ihnen," antwortete Guftav; "nicht mit Pommern, nicht mit dem deutschen Reiche, nur mit den Feinden deffelben führe ich Rrieg. In meinen händen foll dieses herzogthum beilig aufgehoben fein, und ficherer als von jedem Undern werden Sie es nach geendigtem Feldzug von mir guruderhalten. Seben Sie die Fußstapfen der kaiserlichen Truppen in Ihrem Lande, seben Sie die Spuren der meinigen in Usedom, und wählen Sie, ob Sie den Raiser oder mich zum Freund haben wollen. Was erwarten Sie, wenn der Kaiser sich Ihrer Hauptstadt bemächtigen follte? Wird er gnädiger damit verfahren, als ich? Oder wollen Sie meinen Siegen Grenzen setzen? Die Sache ift bringend, faffen Sie einen Entschluß, und nöthigen Sie mich nicht, wirksamere Mittel zu ergreifen."

Die Wahl war schmerzlich für den Herzog von Kommern. Hier der König von Schweden mit einer furchtbaren Urmee

por den Thoren seiner Hauptstadt; dort die unausbleibliche Rache des Raisers und das schreckenvolle Beispiel so vieler beutschen Fürsten, welche als Opfer dieser Rache im Elend berummanderten. Die dringendere Gefahr bestimmte seinen Entschluß. Die Thore von Stettin wurden dem Könige geöffnet, schwedische Truppen rückten ein, und den Raiser= lichen, die schon in starken Märschen herbeieilten, wurde ber Vorsprung abgewonnen. Stetting Ginnahme verschaffte bem König in Pommern festen Juß, den Gebrauch der Oder und einen Waffenplatz für feine Armee. Bogisla faumte nicht, den gethanen Schritt bei dem Raiser durch die Nothwendigkeit zu entschuldigen, und dem Vorwurfe der Verrätherei im voraus zu begegnen; aber von der Unversöhnlichkeit dieses Monarchen überzeugt, trat er mit seinem neuen Schutherrn in eine enge Berbindung, um durch die schwedische Freundschaft sich gegen die Rache Defterreichs in Sicherheit zu feten. Der König gewann durch diese Allianz mit Pommern einen wichtigen Freund auf deutschem Boden, der ihm den Ruden bedte und den Bufammenbang mit Schweden offen bielt.

Gustav Adolph glaubte sich gegen Ferdinand, der ihn in Preußen zuerst seindlich angegriffen hatte, der herzgebrachten Formalitäten überhoben, und sing ohne Kriegserklärung die Feindseligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtsertigte er sein Betragen in einem eigenen Manisest, in welchem alle schon angeführten Gründe, die ihn zur Ergreifung der Wassen bewogen, hererzählt wurden. Unterdessen setzte er seine Progressen in Bommern sort und sah mit jedem Tage seine Heere sich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Mannsfeld, Herzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Dänemark und

unter Wallenstein gesochten, stellten sich Officiere sowohl als Soldaten schaarenweise dar, unter seinen siegreichen Fahnen zu streiten.

Der Einfall bes Königs von Schweden murbe am kaiferlichen Hofe der Aufmerksamkeit bei weitem nicht gewürdigt, welche er bald darauf zu verdienen schien. Der österreichische Stolz, durch das bisherige unerhörte Glück auf den höchsten Gipfel getrieben, fab mit Geringschätzung auf einen Fürften berab, der mit einer Handvoll Menschen aus einem perachteten Winkel Europens hervorkam, und, wie man sich einbildete, seinen bisher erlangten Ariegsruhm bloß der Ungeschicklichkeit eines noch schwächern Feindes verdankte. Die herabsebende Schilderung, welche Wallenstein, nicht ohne Absicht, von der schwedischen Macht entworfen, vermehrte die Sicherheit des Kaisers; wie hätte er einen Feind achten sollen, den sein Feldherr sich getraute mit Ruthen aus Deutschland zu verjagen? Selbst die reißenden Fortschritte Guftav Adolphs in Bommern konnten dieses Vorurtheil nicht gang besiegen, welchem der Spott der Soflinge ftets neue Nahrung gab. Man nannte ihn in Wien nur die Schneemajestät, welche die Kälte des Nords jest zusammenhalte, die aber zusehends schmelzen würde, je näher sie gegen Suden rudte. Die Aurfürsten selbst, welche in Regensburg versammelt waren, würdigten seine Borstellungen keiner Aufmerksamkeit, und verweigerten ibm, aus blinder Gefälligkeit gegen Ferdinand, fogar den Titel eines Königs. Während man in Regensburg und Wien feiner spottete, ging in Pommern und Medlenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Dieser Geringschätzung ungeachtet hatte sich der Kaiser bereitwillig finden lassen, die Mishelligkeiten mit Schweden

durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instruktionen erhellte deutlich, wie wenig es ihm damit Ernst
war, da er Gustaven noch immer den königlichen Titel
verweigerte. Seine Absicht schien bloß dahin zu gehen, das
Berhaßte des Angriffs von sich selbst auf den König von
Schweden abzuwälzen, und sich dadurch auf den Beistand
der Reichsstände desto eher Rechnung machen zu können.
Fruchtloß, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also
bieser Congreß zu Danzig, und die Erbitterung beider Theile
wurde durch einen heftigen Schriftwechsel auss höchste getrieben.

Ein kaiserlicher General, Torquato Conti, der die Urmee in Bommern commandierte, hatte sich unterdeffen vergeblich bemüht, den Schweden Stettin wieder zu ent= Mus einem Plat nach dem andern wurden die Raiferlichen vertrieben; Damm, Stargard, Camin, Bolgaft fielen schnell nach einander in des Königs Sand. Um sich an dem Bergog von Pommern zu rächen, ließ ber faiserliche General auf dem Rückzuge seine Truppen die schreiendsten Gewaltthätigkeiten gegen die Einwohner Bommerns verüben. welche sein Geiz längst schon aufs grausamste gemißbandelt batte. Unter dem Bormande, den Schweden alle Lebens: mittel zu entziehen, wurde alles verheert und geplündert, und oft, wenn die Raiferlichen einen Plat nicht länger gu behaupten wußten, ließen sie ihn in Rauch aufgeben, um bem Feinde nichts als den Schutt gurudzulaffen. Aber diefe Barbareien dienten nur dazu, das entgegengesette Betragen ber Schweden in ein defto glanzenderes Licht zu jegen, und dem menschenfreundlichen Rönig alle Bergen zu gewinnen. Der schwedische Soldat bezahlte alles, mas er brauchte, und von fremdem Eigenthum wurde auf seinem Durchmarsche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man daher die schwedischen Heere mit offenen Armen; alle kaiserlichen Soldaten, welche dem pommerschen Landvolk in die Hände sielen, wurden ohne Barmherzigkeit ermordet. Viele Pommern fraten in schwedischen Dienst, und die Stände dieses so sehr erschöpften Landes ließen es sich mit Freuden gefallen, dem König eine Contribution von hunderttausend Gulden zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Barte seines Charafters ein vortrefflicher General, suchte dem König von Schweden ben Besitz von Stettin wenigstens unnüt zu machen, ba er ihn nicht von diesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz, oberhalb Stettin, an der Oder, um diesen Fluß zu beherrschen, und jener Stadt die Communi= cation zu Waffer mit dem übrigen Deutschland abzuschneiden. Nichts konnte ihn dahin bringen, mit dem Könige von Schweden zu schlagen, der ihm an Mannschaft überlegen war; noch weniger wollte es diesem gelingen, die festen faiserlichen Berschanzungen zu stürmen. Torquato, von Truppen und Geld allzusehr entblößt, um angriffsweise gegen den König zu agieren, gedachte mit Silfe dieses Operationsplans dem Grafen Tilly Zeit zu verschaffen, zur Berthei= digung Pommerns herbeizueilen, und alsdann in Bereinigung mit diesem General auf den König von Schweden loszugeben. Er benutte sogar einmal die Entfernung des Königs, um sich durch einen unvermutheten Ueberfall Stetting gu bemächtigen. Aber die Schweden ließen sich nicht unvorbereitet finden. Ein lebhafter Angriff der Kaiserlichen wurde mit Standhaftigkeit zurückgeschlagen, und Torquato verschwand mit einem großen Verlufte. Nicht zu läugnen ist es, daß Guftav Abolph bei diesem gunftigen Anfang eben so viel dem Glud als seiner Rriegserfahrenheit dankte. Die kaiserlichen Truppen in Bommern waren seit Wallenfteins Abdankung aufs tieffte beruntergekommen. Graufam rächten sich ihre Ausschweifungen jetzt an ihnen selbst; ein ausgezehrtes verödetes Land konnte ihnen keinen Unterhalt mehr darbieten. Alle Mannszucht war dahin, keine Achtung mehr für die Befehle der Officiere; zusehends schmolz ihre Anzahl durch bäufige Desertionen und durch ein allgemeines Sterben, welches die ichneidende Ralte in diesem ungewohnten Klima verursachte. Unter diesen Umständen sehnte sich der faiserliche General nach Rube, um seine Truppen durch die Winterquartiere zu erquiden; aber er hatte mit einem Feinde zu thun, für den unter deutschem himmel gar kein Winter war. Bur Vorsorge hatte Guftav seine Soldaten mit Schafspelzen versehen laffen, um auch die rauheste Jahreszeit über im Felde zu bleiben. Die kaiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln kamen, erhielten daber die troftlose Antwort: "Die Schweden seien im Winter wie im Commer Soldaten, und nicht geneigt, ben armen Landmann noch mehr auszusaugen. Die Raiserlichen möchten es mit sich halten, wie sie wollten; fie aber gedächten nicht, fich mußig zu verhalten." Torquato Conti legte bald barauf sein Commando, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei dieser Ungleichheit mußte sich der Vortheil nothe wendiger Beise auf schwedischer Seite befinden. Unaufhörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Winterquartieren beunruhigt, Greifenhagen, ein wichtiger Plat an der Oder, mit Sturm erobert, zulett auch die Städte Garz und Porit

von den Feinden verlassen. Bon ganz Kommern waren nur noch Greifswalde, Demmin und Kolberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der König ungefäumt die nachderucklichsten Anstalten machte. Der sliehende Feind nahm seinen Beg nach der Mark Brandenburg, nicht ohne großen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweden in die Hände sielen.

Durch Einnahme der Bässe bei Ribnit und Damaarten batte fich Guftav den Eingang in das Herzogthum Medlen= burg eröffnet, deffen Unterthanen durch ein vorangeschicktes Manifest aufgefordert wurden, unter die Berrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurückzukehren und alles, was Wallenfteinisch ware, zu verjagen. Durch Betrug befamen aber die Raiserlichen die wichtige Stadt Rostock in ihre Gewalt. welches den König, der seine Macht nicht gern theilen wollte, an fernerem Vorrücken binderte. Bergebens hatten indeffen die vertriebenen Berzoge von Mecklenburg, burch die zu Regensburg versammelten Fürsten, bei dem Raifer füriprechen laffen; vergebens hatten fie, um den Raifer burch Unterwürfigkeit zu gewinnen, das Bündniß mit Schweden und jeden Weg der Selbsthilfe verschmäht. Durch die hartnäckige Weigerung bes Raifers zur Berzweiflung gebracht, ergriffen sie jett öffentlich die Bartei des Königs von Schweden, warben Truppen und übertrugen das Commando darüber dem Bergog Frang Rarl von Sachfen=Lauen= burg. Dieser bemächtigte sich auch wirklich einiger festen Bläte an der Elbe, verlor sie aber bald wieder an den faiserlichen General Pappenbeim, ber gegen ihn geschickt wurde. Bald darauf, in der Stadt Rateburg von letterm belagert, sah er sich, nach einem vergeblichen Versuch zu entflieben, genöthigt, sich mit seiner ganzen Mannschaft zu

Gefangenen zu ergeben. So verschwand dann aufs neue die Hoffnung dieser unglücklichen Fürsten zum Wiedereintritt in ihre Lande, und dem siegreichen Arme Gustav Adolphs allein war es ausbehalten, ihnen diese glänzende Gerechtigsteit zu erzeigen.

Die flüchtigen faiferlichen Schaaren hatten fich in die Mark Brandenburg geworfen, welche fie jest zum Schauplat ihrer Gräuelthaten machten. Richt zufrieden, die willfürlichsten Schatungen einzufordern und den Bürger burch Ginquartierungen zu drücken, durchwühlten diese Unmenschen auch noch das Innere der Säuser, zerschlugen, erbrachen alles, was verschlossen war, raubten allen Vorrath, den sie fanden, mißhandelten auf das entsetlichste, wer sich zu widersetzen wagte, entehrten das Frauenzimmer, selbst an beiliger Stätte. Und alles dies geschah nicht in Feindes Land es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Kaiser nicht beleidigt war, dem er trot diesem allen noch zumuthete, die Waffen gegen ben König von Schweden zu ergreifen. Der Unblick diefer entsetzlichen Ausschweifungen, welche sie aus Mangel an Ansehn und aus Geldnoth geschehen laffen mußten, erweckte selbst den Unwillen der kaiserlichen Generale, und ihr oberfter Chef, Graf von Schaumburg, wollte ichamroth bas Commando niederlegen. Bu arm an Solbaten, um fein Land zu vertheidigen, und ohne Hilfe gelaffen von dem Raijer, der zu den beweglichsten Vorstellungen schwieg, befahl endlich der Kurfürst von Brandenburg seinen Unterthanen in einem Gbift, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeden kaiserlichen Soldaten, der über der Plünderung ergriffen würde, ohne Schonung zu ermorden. Bu einem folden Grade mar der Gräuel der Mißhandlung und das Elend der Regierung

gestiegen, da bem Landesherrn nur das verzweifelte Mittel übrig blieb, die Selbstrache zu besehlen.

Die Kaiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Kursürsten, ihm die Festung Küstrin zum Durchmarsch zu öffnen, hatte den König abhalten können, Franksurt an der Oder zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Einnahme von Demmin und Kolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Unzuge, die Mark Brandenburg zu vertheidigen.

Dieser General, der sich rühmen konnte, noch keine Schlacht verloren zu haben, der Ueberwinder Mann felds, Christians von Braunschweig, des Markgrafen von Baben und des Königs von Danemark, follte jest an bem König von Schweden einen würdigen Gegner finden. Tilly stammte aus einer edeln Familie in Lüttich und batte in dem niederländischen Kriege, der damaligen Feldberrnschule, seine Talente ausgebildet. Bald darauf fand er Gelegenheit, seine erlangten Fähigkeiten unter Raiser Rubolph dem Zweiten in Ungarn zu zeigen, wo er sich schnell von einer Stufe zur andern emporschwang. Nach geschlossenem Frieden trat er in die Dienste Maximilians von Banern, der ihn zum Oberfeldherrn mit unumschränkter Gewalt ernannte. Tilly wurde durch seine vortrefflichen Ginrichtungen ber Schöpfer ber bayerischen Rriegsmacht, und ibm porzüglich batte Maximilian seine bisberige Ueberlegenheit im Felde zu banken. Nach geendigtem böhmischen Rriege wurde ihm das Commando der liquistischen Truppen, und jest, nach Wallensteins Abgang, das Generalat über die gange kaiserliche Urmee übertragen. Cben fo ftrena gegen seine Truppen, eben so blutdurftig gegen ben Feind,

pon eben fo finfterer Gemüthsart als Wallenftein, ließ er diesen an Bescheidenheit und Uneigennützigkeit weit hinter fich zurud. Gin blinder Religionseifer und ein blutdurstiger Verfolgungsgeist vereinigten sich mit der natürlichen Wildheit feines Charakters, ihn zum Schrecken der Protestanten zu Ein bizarres und schrechaftes Aeußere entsprach diefer Gemüthsart. Rlein, hager, mit eingefallenen Wangen, langer Nafe, breiter gerungelter Stirn, ftarfem Anebelbart und unten zugespittem Gesichte, zeigte er sich gewöhnlich in einem spanischen Wamms von hellgrunem Atlag mit aufgeschlitten Aermeln, auf dem Ropfe einen kleinen, boch aufgestutten Sut, mit einer rothen Strauffeder geziert, die bis auf den Rücken niederwallte. Sein ganzer Anblick erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchtmeister der Flaman= der, und es fehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Feldherr beschaffen, der sich dem nordischen Selden jett entgegenstellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schäten. "Der König von Schweden," erklärte er auf der Kurfürstenversammlung zu Regensburg, "ist ein Feind von eben so
großer Klugheit als Tapferkeit, abgehärtet zum Krieg, in
der besten Blüthe seiner Jahre. Seine Unstalten sind vortrefslich, seine Hilfsmittel nicht gering; die Stände seines
Reichs sind äußerst willfährig gegen ihn gewesen. Seine Urmee, aus Schweden, Deutschen, Livländern, Finnländern,
Schotten und Engländern zusammengestossen, ist zu einer
einzigen Ration gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist
ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben schon
überaus viel gewonnen ist."

Die Fortschritte des Königs von Schweden in Brandenburg und Pommern ließen den neuen Generalissimus keine Reit verlieren, und dringend forderten die dort commanbierenden Feldherren feine Gegenwart. In möglichster Schnelligkeit zog er die kaiserlichen Truppen, die durch ganz Deutschland zerstreut waren, an sich; aber es kostete viel Zeit, aus den verödeten und verarmten Provinzen die nöthigen Kriegsbedürfnisse zusammenzubringen. Endlich erschien er in der Mitte des Winters an der Spige von zwanzigtausend Mann vor Frankfurt an der Oder, wo er fich mit dem Ueberrest der Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldherrn die Vertheidigung Frankfurts mit einer hinlänglich starten Besatzung, und er selbst wollte nach Pommern eilen, um Demmin zu retten und Rolberg zu entseten, welche Stadt von den Schweden schon aufs äußerste gebracht war. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Bergog Savelli äußerst schlecht vertheidigt, an den König ergeben, und auch Kolberg ging wegen Hungersnoth nach fünfmonatlicher Belagerung über. Da die Räffe nach Vorpommern aufs beste besetzt waren und das Lager des Königs bei Schwedt jedem Angriffe Trop bot, so entsagte Tilly seinem ersten angreifenden Blan und zog sich rudwärts nach der Elbe — um Magde= burg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin stand es dem König frei, unaufgehalten ins Mecklenburgische zu dringen; aber ein wichtigeres Unternehmen zog seine Waffen nach einer andern Gegend. Tilly hatte kaum seinen Rückmarsch ansgetreten, als er sein Lager zu Schwedt plötzlich aushob und mit seiner ganzen Macht gegen Frankfurt an der Oder anzückte. Diese Stadt war schlecht befestigt, aber durch eine achttausend Mann starke Besatung vertheidigt, größtentheils Ueberrest jener wüthenden Banden, welche Pommern und

Brandenburg gemißhandelt hatten. Der Angriff geschah mit Lebhaftigkeit, und icon am dritten Tage murbe die Stadt mit fturmender Sand erobert. Die Schweden, des Sieges gewiß, verwarfen, obgleich die Feinde zweimal Schamade schlugen, die Capitulation, um das schreckliche Recht der Wiedervergeltung auszuüben. Tilly batte nämlich gleich nach seiner Unkunft in diesen Gegenden eine schwedische Befagung, die sich verspätet hatte, in Neubrandenburg aufgehoben und, durch ihren lebhaften Widerstand gereizt, bis auf den letten Mann niederhauen laffen. Diefer Grausamkeit erinnerten sich jett die Schweden, als Frankfurt erstiegen ward. Reubrandenburgisch Quartier! ant= wortete man jedem kaiserlichen Soldaten, ber um sein Leben bat, und ftieß ihn ohne Barmbergiakeit nieder. Einige tausend wurden erschlagen oder gefangen, viele ertranken in ber Oder, der Ueberrest floh nach Schlesien, die ganze Artillerie gerieth in schwedische Sande. Dem Ungestum seiner Soldaten nachzugeben, mußte Guftav Adolph eine breiftündige Plünderung erlauben.

Indem dieser König von einem Siege zum andern forteilte, der Muth der protestantischen Stände dadurch wuchs und ihr Widerstand lebhafter wurde, suhr der Kaiser noch unverändert fort, durch Vollstreckung des Restitutionsedikts und durch übertriebene Zumuthungen an die Stände ihre Geduld auß Neußerste zu treiben. Nothgedrungen schritt er jest auf den gewaltthätigen Wegen fort, die er ansangs aus Uebermuth betreten hatte; den Verlegenheiten, in welche ihn sein willkürliches Versahren gestürzt hatte, wußte er jest nicht anders als durch eben so willkürliche Mittel zu entzgehen. Aber in einem so künstlich organisierten Staatsekörper, wie der deutsche ist und immer war, mußte die

Sand des Despotismus die unübersehlichsten Zerrüttungen anrichten. Mit Erstaunen saben die Fürsten unvermerkt die ganze Reichsverfassung umgekehrt, und der eintretende Buftand der Natur führte fie gur Gelbsthilfe, dem einzigen Rettungsmittel in dem Zustand der Natur. Endlich batten doch die offenbaren Schritte des Raisers gegen die evange= lische Kirche von den Augen Johann Georgs die Binde weggezogen, welche ihm so lange die betrügerische Bolitik dieses Prinzen verbarg. Durch Ausschließung seines Sohnes von dem Erzstifte zu Magdeburg hatte ihn Ferdinand perfönlich beleidigt, und der Feldmarschall von Urnheim, fein neuer Gunftling und Minister, verabsaumte nichts, die Empfindlichkeit seines Herrn aufs Bochste zu treiben. Vormals kaiserlicher General unter Wallensteins Commando, und noch immer deffen eifrig ergebener Freund, suchte er seinen alten Wohlthäter und sich selbst an dem Raiser zu rächen und den Rurfürsten von Sachsen von dem österreichischen Interesse abzuziehen. Die Erscheinung der Schweden in Deutschland mußte ihm die Mittel dazu barbieten. Guftav Adolph war unüberwindlich, sobald sich die protestantischen Stände mit ihm vereinigten, und nichts beunruhigte den Raifer mehr. Rurfachfens Beifpiel konnte die Erklärung aller übrigen nach sich ziehen, und das Schickfal des Raifers schien sich gewissermaßen in den Sänden Johann Georgs zu befinden. Der liftige Gunftling machte dem Chraeize seines herrn diese seine Wichtigkeit fühlbar, und ertheilte ihm den Rath, den Raiser durch ein angebrohtes Bundniß mit Schweden in Schreden ju feten, um von der Furcht dieses Prinzen zu erhalten, was von ber Dankbarkeit besselben nicht zu erwarten sei. Doch hielt er dafür, die Alliang mit Schweden nicht wirklich abzuschließen, um immer wichtig zu sein und immer freie Hand zu behalten. Er begeisterte ihn für den stolzen Blan (dem nichts als eine verständigere Hand zur Bollstreckung sehlte), die ganze Bartei der Brotestanten an sich zu ziehen, eine dritte Macht in Deutschland aufzustellen, und in der Mitte zwischen Schweden und Desterreich die Entscheidung in den Händen zu tragen.

Diefer Blan mußte ber Eigenliebe Johann Georgs um so mehr schmeicheln, da es ihm gleich unerträglich war, in die Abhängigkeit von Schweden zu gerathen, und länger unter der Tyrannei des Raisers zu bleiben. Richt mit Gleich= gültigkeit konnte er sich die Führung der deutschen Angelegenheiten von einem auswärtigen Prinzen entriffen feben, und so wenig Fähigkeit er auch besaß, die erste Rolle zu spielen, so wenig ertrug es seine Eitelkeit, sich mit der zweiten zu begnügen. Er beschloß also, von den Brogreffen des schwedischen Königs die möglichsten Vortheile für seine eigene Lage zu ziehen, aber unabhängig von diesem seinen eigenen Plan zu verfolgen. Bu diesem Ende besprach er sich mit dem Kurfürsten von Brandenburg, der aus ähn= lichen Ursachen gegen ben Raiser entrüstet und auf Schweden miktrauisch war. Nachdem er sich auf einem Landtage zu Torgau seiner eigenen Landstände versichert batte, beren Beiftimmung ihm gur Musführung seines Plans unentbehr= lich war, fo lud er alle evangelischen Stände bes Reichs zu einem Generalconvent ein, welcher am 6ten Februar 1631 zu Leipzig eröffnet werden follte. Brandenburg, Seffen= Raffel, mehrere Fürsten, Grafen, Reichaftande, protestantische Bischöfe erschienen entweder selbst oder durch Bevollmächtigte auf dieser Versammlung, welche ber sächlische Sofprediger, Dr. Soe von Sobenegg, mit einer beftigen Ranzelrede eröffnete. Bergebens hatte sich der Raiser bemüht. diese eigenmächtige Zusammenkunft, welche augenscheinlich auf Selbsthilfe zielte und bei der Anwesenheit der Schweden in Deutschland höchst bedenklich mar, zu hintertreiben. Die versammelten Fürsten, von den Fortschritten Gust av Adolphs belebt, behaupteten ihre Rechte und gingen nach Verlauf zweier Monate mit einem merkwürdigen Schluß auseinander, ber den Raiser in nicht geringe Verlegenheit sette. Inhalt desselben war, den Raiser in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Aufhebung des Restitutionsediftes, Burudziehung seiner Truppen aus ihren Residenzen und Jestungen, Einstellung der Erekutionen und Abstellung aller bisberigen Mißbräuche nachdrücklich zu ersuchen — einstweilen aber eine vierzigtausend Mann starke Armee zusammenzubringen, um sich selbst Recht zu schaffen, wenn der Raiser es ihnen permeigerte.

Ein Umstand kam noch hinzu, der nicht wenig dazu beitrug, die Entschlossenheit der protestantischen Fürsten zu vermehren. Endlich hatte der König von Schweden die Beschenklichkeiten besiegt, welche ihn disher von einer nähern Verbindung mit Frankreich zurückschreckten, und war am 13ten Jänner dieses 1631sten Jahres in eine förmliche Allianz mit dieser Krone getreten. Nach einem sehr ernsthaften Streite über die künstige Behandlungsart der katholischen Keichsschreften, welche Frankreich in Schutz nahm, Gustav hingegen das Recht der Wiedervergeltung empsinden lassen wollte, und nach einem minder wichtigen Zank über den Titel Majestät, den der französische Hochmuth dem schwedischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelieu in dem zweiten, Gustav Adolph in dem ersten Artikel nach, und zu Beerwald in der Neumark wurde der Allianze

traktat unterzeichnet. Beide Mächte vervflichteten fich in bemselben, sich wechselseitig und mit gewaffneter Sand zu beschützen, ihre gemeinschaftlichen Freunde zu vertheidigen. ben vertriebenen Reichsfürsten wieder zu ihren Ländern zu belfen, und an den Grenzen, wie in dem Innern Deutsch= lands, alles eben so wieder berzustellen, wie es vor dem Ausbruch des Krieges gewesen war. Zu diesem Ende sollte Schweden eine Urmee von dreißigtausend Mann auf eigene Rosten in Deutschland unterhalten, Frankreich bingegen viermalhunderttausend Thaler jährliche Silfsgelder den Schweden entrichten. Burde bas Glud die Baffen Guftavs begunstigen, so sollten in den eroberten Bläten die katholische Religion und die Reichsgesetze ihm beilig sein und gegen beibe nichts unternommen werden, allen Ständen und Fürften in und außer Deutschland, selbst den katholischen, ber Butritt zu diesem Bundnisse offen steben, kein Theil ohne Wissen und Willen des andern einen einseitigen Frieden mit dem Keinde schließen, das Bündniß selbst fünf Jahre dauern.

So großen Kampf es dem König von Schweden gekostet hatte, von Frankreich Sold anzunehmen und einer ungebunz denen Freiheit in Führung des Krieges zu entsagen, so entscheidend war diese französische Allianz für seine Angelegenz heiten in Deutschland. Jest erst, nachdem er durch die ansehnlichste Macht in Europa gedeckt war, singen die deutschen Reichsstände an, Vertrauen zu seiner Unternehmung zu fassen, für deren Ersolg sie disher nicht ohne Ursache gezittert hatten. Jest erst wurde er dem Kaiser fürchterlich. Selbst die katholischen Fürsten, welche Desterreichs Demüthigung wünschten, sahen ihn jest mit weniger Mißtrauen in Deutschland Fortschritte machen, weil ihm das Bündniß mit einer katholischen Macht Schonung gegen ihre Religion

auferlegte. So wie Gustav Adolphs Erscheinung die evangelische Religion und deutsche Freiheit gegen die Uebermacht Kaiser Ferdinands beschützte, eben so konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft die katholische Religion und deutsche Freiheit gegen eben diesen Gustav Adolph in Schutz nehmen, wenn ihn die Trunkenheit des Glücks über die Schranken der Mäßigung hinwegführen sollte.

Der König von Schweden säumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Traktat zu unterrichten und sie zugleich zu einer nähern Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuch, und sparte keine Vorstellungen, den Kurfürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Abolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Annehmung seiner Vorschläge Hossinung, sobald sie nur Luft bekommen sollten; Johann Georg, immer voll Sifersucht und Mißtrauen gegen den König von Schweden, immer seiner eigennüßigen Politit getreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklärung entschließen.

Der Schluß des Leipziger Convents und das Bündniß zwischen Frankreich und Schweden waren zwei gleich schlimme Zeitungen für den Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Hilfe, und bloß eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung auß strengste untersagte. Sie antworteten mit heftigen Widerklagen, rechtsertigten ihr Betragen durch das natürliche Recht und suhren sort, sich in Rüstung zu sesen.

Die Generale des Kaisers sahen sich unterdessen aus Mangel an Truppen und an Geld zu der mißlichen Wahl gebracht, entweder den König von Schweden oder die deutschen Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht beiden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmerksamkeit nach dem Junern des Reichs; die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Rähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen zu kehren. Nach Franksurts Eroberung hatte sich der König gegen Landsberg an der Wartha gewendet, und Tillh kehrte nun, nach einem zu späten Versuche, jene Stadt zu retten, nach Magdeburg zurück, die angesangene Belagerung mit Ernst fortzusetzen.

Das reiche Erzbisthum, beffen hauptsit die Stadt Magbeburg war, hatten schon seit geraumer Zeit evangelische Bringen aus dem brandenburgischen Sause beseffen, welche ibre Religion barin einführten. Chriftian Wilhelm, der lette Administrator, war durch seine Verbindung mit Danemark in die Reichsacht verfallen, wodurch das Domcapitel sich bewogen sah, um nicht die Rache des Kaisers gegen das Erzstift zu reizen, ihn förmlich seiner Burde zu entseten. Un seiner Statt postulierte es ben Bringen 30= bann August, zweiten Cobn bes Rurfürften von Sachsen, ben aber ber Raifer verwarf, um seinem eigenen Sohne Leopold diejes Erzbisthum zuzuwenden. Der Rurfürst von Sachsen ließ darüber ohnmächtige Rlagen an bem faijerlichen Sofe erschallen; Christian Bilbelm von Branbenburg ergriff thätigere Magregeln. Der Zuneigung bes Bolks und Magistrats zu Magdeburg versichert und von dimarischen Soffnungen erhitt, glaubte er fich im Stande

alle Hindernisse zu besiegen, welche der Ausspruch des Capitels, die Concurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und das Restitutionsedist seiner Wiederherstellung entgegensetzen. Er that eine Reise nach Schweden und suchte sich, durch das Versprechen einer wichtigen Diversion in Deutschland, der Unterstützung Gustavs zu versichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne Hossmung seines nachdrücklichen Schutzes, schärfte ihm aber dabei ein, mit Klugheit zu versahren.

Raum hatte Chriftian Wilhelm die Landung seines Beschützers in Bommern erfahren, so schlich er sich, mit Silfe einer Verkleidung, in Magdeburg ein. Er ericbien plötlich in der Rathsversammlung, erinnerte den Magistrat an alle Drangsale, welche Stadt und Land seitdem von ben kaiserlichen Truppen erfahren, an die verderblichen Anschläge Ferdinands, an die Gefahr der evangelischen Rirche. Nach diesem Eingange entdeckte er ihnen, daß der Zeitpunkt ihrer Befreiung erschienen sei und daß ihnen Gustav Adolph seine Allianz und allen Beistand anbiete. Magdeburg, eine der wohlhabenosten Städte Deutschlands, genoß unter ber Regierung seines Magistrats einer republikanischen Freiheit, welche seine Bürger mit einer hervischen Rühnbeit beseelte. Davon hatten sie bereits gegen Wallenstein, ber, von ihrem Reichthum angelockt, die übertriebensten Forderungen an sie machte, rühmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Widerstande ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte zwar die zerstörende Wuth seiner Truppen erfahren, aber Magdeburg selbst entging seiner Rache. Es war also dem Administrator nicht schwer, Gemüther zu ge= winnen, denen die erlittenen Mißbandlungen noch in frischem Andenken waren. Zwischen der Stadt und dem König von

Schweben kam ein Bündniß zu Stande, in welchem Magdeburg dem König ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore, und die Werbefreiheit auf ihrem Grund und Boden verstattete, und die Gegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privilegien aufs gewissenhafteste geschüßt zu werden.

Sogleich zog ber Administrator Rriegsvölfer zusammen, und fing die Feindseligkeiten voreilig an, ebe Guftav Adolph nabe genug war, ihn mit seiner Macht zu unterstüten. Es glückte ihm, einige kaiferliche Corps in der Nachbarschaft aufzuheben, kleine Eroberungen zu machen und fogar Salle zu überrumpeln. Aber die Annäherung eines faiferlichen Beeres nöthigte ihn bald, in aller Eilfertigkeit und nicht ohne Verlust den Rückweg nach Magdeburg zu nehmen. Guftav Adolph, obaleich unzufrieden über diese Voreiliafeit, schickte ihm in der Berson Dietrichs von Falkenberg einen erfahrenen Officier, um die Rriegsoperationen zu leiten und dem Administrator mit seinem Rathe beizusteben. Gben diesen Falkenberg ernannte ber Magistrat zum Commandanten der Stadt, fo lange dieser Krieg dauern würde. Das heer des Prinzen sah sich von Tag zu Tag burch ben Bulauf aus ben benachbarten Städten vergrößert, erhielt mehrere Vortheile über die faiserlichen Regimenter, welche dagegen geschickt wurden, und konnte mehrere Monate einen kleinen Rrieg mit vielem Glück unterhalten.

Endlich näherte sich ber Graf von Pappenheim, nach beendigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertrieb in kurzer Zeit die Truppen des Administrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen, und schiekte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch

Tillh, forderte den Administrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedist nicht länger zu widersetzen, den Besehlen des Kaisers sich zu unterwersen und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn, und bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Waffen zu zeigen.

Indessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweden, die den kaiserlichen Feldherrn von der Stadt abriefen, eine Zeit lang verzögert, und die Cifersucht der in seiner Abwesenheit commandierenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Um 30sten März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jetzt an die Belagerung mit Cifer zu betreiben.

In kurzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Falkenberg selbst hatte die Besaßungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwerfen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen sehlte, diese weitläusige Festung mit den Borstädten zu vertheidigen, so wurden auch die Borstädte Sudenburg und Neustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in die Usche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging dei Schönebeck über die Elbe, um von der andern Seite die Stadt anzugreisen.

Die Besatung, durch die vorhergehenden Gefechte in den Außenwerken geschwächt, belief sich nicht über zweiztausend Mann Fußvolks und einige Hundert Reiterei: eine sehr schwache Anzahl für eine so große und noch dazu unzegelmäßige Festung. Diesen Mangel zu ersetzen, bewassenete man die Bürger; ein verzweiselter Ausweg, der größern Schaden anrichtete, als er verhütete. Die Bürger, an sich selbst schon sehr mittelmäßige Solvaten, stürzten durch ihre

Uneinigkeit die Stadt ins Verderben. Dem Aermern that es web, daß man ihm allein alle Lasten aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren bloßstellte, während der Reiche seine Dienerschaft schickte und sich in seinem Sause gutlich that. Der Unwille brach zuletzt in ein allgemeines Murren aus; Gleichaultigkeit trat an die Stelle des Gifers, Ueberdruß und Nachläffigkeit im Dienft an die Stelle der wachsamen Vorsicht. Diese Trennung der Gemüther, mit ber steigenden Noth verbunden, gab nach und nach einer fleinmüthigen Ueberlegung Raum, daß Mehrere schon anfingen, über die Verwegenheit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werden und vor der Allmacht des Raifers zu erbeben, gegen welchen man im Streit begriffen fei. Aber der Religionsfanatismus, die feurige Liebe der Freiheit, der unüberwindliche Widerwille gegen den kaiserlichen Namen, die wahrscheinliche Soffnung eines naben Entsates entfernten jeden Gedanken an Uebergabe; und so sehr man in allem Andern getrennt sein mochte, so einig war man, sich bis aufs Aeußerste zu vertheidigen.

Die Hoffte Wahrscheinlichkeit gegründet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Unnäherung Gustav Adolphs; beiden war die Erhaltung Magdeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemärsche konnten den König von Schweden vor ihre Mauern bringen. Alles dieses war dem Grafen Tilly nicht unbekannt, und eben darum eilte er so sehr, sich, auf welche Art es auch sein möchte, von Magdeburg Meister zu machen. Schon hatte er, der Uebergabe wegen, einen Trompeter mit verschieden nen Schreiben an den Administrator, Commandanten und Magistrat abgesendet, aber zur Antwort erhalten, daß man

lieber sterben als sich ergeben würde. Ein lebhafter Ausfall der Bürger zeigte ihm, daß der Muth der Belagerten nichts weniger als erkaltet sei, und die Ankunft des Königs zu Potsdam, die Streisereien der Schweden selbst dis vor Zerbst mußten ihn mit Unruhe, so wie die Einwohner Magdeburgs mit den frohesten Hoffnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, den er an sie abschickte, und der gemäßigtere Tonseiner Schreibart bestärkte sie noch mehr in ihrer Zuverssicht — aber nur, um sie in eine desto tiesere Sorglosigkeit zu stürzen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchen bis an den Stadtgraben vorgedrungen, und beschoffen von den aufgeworfenen Batterien aufs heftiafte Wall und Thurme. Ein Thurm wurde gang eingestürzt, aber ohne den Angriff zu erleichtern, da er nicht in den Graben fiel, sondern sich feitwärts an den Wall anlehnte. Des anhaltenden Bom= bardierens ungeachtet, hatte der Wall nicht viel gelitten. und die Wirkung der Feuerkugeln, welche die Stadt in Brand steden follten, wurde durch vortreffliche Gegenanstalten vereitelt. Aber der Bulvervorrath der Belagerten war bald zu Ende, und das Geschütz der Festung borte nach und nach auf, den Belagerern zu antworten. Che neues Bulver bereitet mar, mußte Magdeburg entsett sein. oder es war verloren. Jest war die Hoffnung in der Stadt aufs höchste gestiegen, und mit heftiger Sehnsucht alle Blide nach der Gegend hingekehrt, von welcher die schwedischen Fahnen weben sollten. Guftav Adolph hielt fich nabe genug auf, um am dritten Tage vor Magdeburg zu stehen. Die Sicherheit steigt mit der Hoffnung, und alles trägt dazu bei, sie zu verstärken. Um 9ten Mai fängt unerwartet die feindliche Kanonade an zu schweigen,

Thursday

Commy

von mehreren Batterien werden die Stücke abgeführt. Todte Stille im kaiserlichen Lager. Alles überzeugt die Belagerten, daß ihre Rettung nahe sei. Der größte Theil der Bürgers und Soldatenwache verläßt früh Morgens seinen Posten auf dem Wall, um endlich einmal nach langer Arbeit des süßen Schlafs sich zu erfreuen — aber ein theurer Schlaf und ein entsesliches Erwachen!

Tilly hatte endlich der Hoffnung entsagt, auf dem bisherigen Wege der Belagerung sich noch vor Unkunft der Schweden der Stadt bemeistern zu können; er beschloß also, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalfturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren groß, da keine Bresche noch geschoffen und die Festungswerke kaum beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, den er versammelte, erklärte sich für ben Sturm und ftütte sich dabei auf das Beispiel von Mastricht, welche Stadt früh Morgens, ba Bürger und Soldaten sich zur Rube begeben, mit stürmender Sand überwältigt worden sei. Un vier Orten zugleich sollte ber Ungriff geschehen; die ganze Nacht zwischen dem 9ten und 10ten wurde mit den nöthigen Anftalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, der Abrede gemäß, früh um fünf Uhr das Zeichen mit den Ranonen. Dieses erfolgte, aber erft zwei Stunden später, indem Tilly, noch immer zweifelhaft megen des Erfolgs, noch einmal den Rriegsrath versammelte. Bappenheim murde beordert, auf die neustädtischen Werke den Angriff zu thun; ein abhängiger Wall und ein trodner, nicht allzu tiefer Graben famen ihm dabei ju Statten. Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlaffen, und die wenigen Zurudgebliebenen feffelte der Schlaf. So murde es diesem General nicht schwer. der Erste den Wall zu ersteigen.

Falkenberg, aufgeschreckt durch das Knallen bes Musketenfeuers, eilte von dem Rathhause, wo er eben beschäftigt war, den zweiten Trompeter des Tilly abzufer= tigen, mit einer zusammengerafften Mannschaft nach bem neustädtischen Thore, das der Keind schon überwältigt batte. Sier zurückgeschlagen, flog dieser tapfere General nach einer andern Seite, wo eine zweite feindliche Partei ichon im Beariff war, die Werke zu ersteigen. Umsonst ist sein Widerstand; schon zu Anfang des Gefechts streden die feindlichen Rugeln ihn zu Boden. Das heftige Musketenfeuer, das Läuten der Sturmglocken, das überhandnehmende Getofe machen endlich ben erwachenden Bürgern die brobende Gefahr bekannt. Eilfertig werfen fie sich in ihre Rleider, greifen zum Gewehr, fturgen in blinder Betäubung dem Feind entgegen. Noch war Hoffnung übrig, ihn zurudzutreiben, aber der Commandant getödtet, fein Blan im Ungriff, keine Reiterei, in seine verwirrten Glieder einzubrechen, endlich kein Bulver mehr, das Feuer fortzuseten. 3mei andere Thore, bis jest noch unangegriffen, werden von Bertheidigern entblößt, um der dringendern Noth in der Stadt zu begegnen. Schnell benutt der Feind die dadurch ent= standene Verwirrung, um auch diese Vosten anzugreifen. Der Widerstand ist lebhaft und hartnäckig, bis endlich vier faiserliche Regimenter, des Walles Meister, den Magdeburgern in den Rücken fallen und so ihre Niederlage vollenden. Gin tapferer Capitan, Namens Schmidt, der in dieser allgemeinen Verwirrung die Entschlossensten noch einmal gegen den Feind führt und glücklich genug ift, ihn bis an das Thor zurückzutreiben, fällt tödtlich verwundet, Magdeburgs lette Hoffnung mit ihm. Alle Werke find noch vor Mittag erobert, die Stadt in Feindes Sanden.

Zwei Thore werden jest von den Stürmenden der hauptarmee geöffnet, und Tilly läßt einen Theil seines Fußvolks einmarschieren. Es besett sogleich die Sauptstraßen, und das aufgepflanzte Geschütz scheucht alle Burger in ihre Wohnungen, bort ihr Schickfal zu erwarten. Nicht lange läßt man sie im Zweifel; zwei Worte bes Grafen Tilly beftimmen Magdeburgs Geschick. Ein nur etwas menschlicher Feldherr wurde folden Truppen vergeblich Schonung anbefohlen haben; Tilly gab sich auch nicht die Mühe, es zu versuchen. Durch bas Stillschweigen seines Generals jum herrn über das Leben aller Bürger gemacht, fturzte der Soldat in das Innere ber Säuser, um ungebunden alle Begierden einer viehischen Seele zu fühlen. Vor manchem deutschen Ohre fand die flehende Unschuld Erbarmen, feines vor dem tauben Grimm der Wallonen aus Pappenbeims heer. Raum batte biefes Blutbad feinen Unfang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, die ganze Reiterei und der Croaten fürchterliche Banden gegen die unglückliche Stadt losgelaffen murden.

Eine Würgescene fing jest an, für welche die Geschichte keine Sprache und die Dichtkunst keinen Pinsel hat. Nicht die schuldfreie Kindheit, nicht das hilflose Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schönheit können die Wuth des Siegers entwaffnen. Frauen werden in den Armen ihrer Männer, Töchter zu den Füßen ihrer Bäter mißhanzdelt, und das wehrlose Geschlecht hat bloß das Borrecht, einer gedoppelten Buth zum Opfer zu dienen. Keine noch so verborgene, keine noch so geheiligte Stätte konnte vor der alles durchforschenden Habsucht sichern. Dreiundfünszig Frauenspersonen fand man in einer Kirche enthauptet. Ervaten vergnügten sich, Kinder in die Flammen zu werfen

- Pappenheims Ballonen, Säuglinge an den Bruften ihrer Mütter zu fpießen. Ginige liquistische Officiere, von diesem grausenvollen Anblick emport, unterstanden sich. den Grafen Tilly zu erinnern, daß er dem Blutbad möchte Einhalt thun laffen. "Kommt in einer Stunde wieder," war seine Antwort, "ich werde dann seben, was ich thun werde. Der Soldat muß für seine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Wuth dauerten diese Gräuel fort, bis endlich Rauch und Flammen der Raubsucht Grenzen setten. Um die Verwirrung zu vermehren und den Widerstand der Bürger zu brechen, hatte man gleich Unfangs an verschiedenen Orten Feuer angelegt. Jest erhob sich ein Sturmwind, der die Flammen mit reißender Schnelligkeit durch die ganze Stadt verbreitete und den Brand allgemein machte. Fürchterlich war das Gedränge durch Qualm und Leichen, durch gezückte Schwerter, durch fturzende Trummer, durch das strömende Blut. Die Atmosphäre fochte, und die unerträgliche Gluth zwang endlich selbst diese Würger, sich in das Lager zu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag biese volfreiche, feste, große Stadt, eine ber schönsten Deutschlands, in der Ufche, zwei Rirchen und einige Butten ausgenommen. Der Administrator Christian Wilhelm ward mit drei Bürgermeistern nach vielen empfangenen Wunden gefangen; viele tapfere Officiere und Magistrate hatten fechtend einen beneideten Tod gefunden. Bierhundert ber reichsten Bürger entriß die Sabsucht der Officiere dem Tod, um ein theures Lösegeld von ihnen zu erpressen. Noch bazu waren es meistens Officiere ber Lique, welche diese Menschlichkeit zeigten, und die blinde Mordbegier der kaifer= lichen Soldaten ließ fie als rettende Engel betrachten.

Raum hatte sich die Buth des Brandes gemindert, als

die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Sunger gurudkehrten, um unter Schutt und Asche ihren Raub aufzuwühlen. Manche erstickte ber Dampf; Biele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die Reller geflüchtet batten. Am 13ten Mai erschien endlich Tilly selbst in ber Stadt, nachdem die Sauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft gräßlich, empörend war die Scene, welche fich jett der Menschlichkeit darstellte! Lebende, die unter den Leichen bervorkrochen, berumirrende Rinder, Die mit herzzerschneidendem Geschrei ihre Eltern suchten, Säuglinge, die an den todten Bruften ihrer Mütter faugten! Mehr als sechstausend Leichen mußte man in die Elbe werfen, um die Gaffen zu räumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer vergehrt: die gange Bahl der Getödteten wird auf dreißig= tausend angegeben.

Der Einzug des Generals, welcher am 14ten erfolgte, machte der Plünderung ein Ende, und was dis dahin gerettet war, blied leben. Gegen tausend Menschen wurden aus der Domkirche gezogen, wo sie drei Tage und zwei Nächte in beständiger Todesfurcht und ohne Nahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Pardon ankündigen und Brod unter sie vertheilen. Den Tag darauf ward in dieser Domkirche seierliche Messe gehalten und unter Abseuerung der Kanonen das Te Deum angestimmt. Der kaiserliche General durchritt die Straßen, um als Augenzeuge seinem Herrn berichten zu können, daß seit Trojas und Jerusalems Berstörung kein solcher Sieg gesehen worden sei. Und in diesem Vorgeben war nichts Uebertriebenes, wenn man die Größe, den Wohlstand und die Wichtigkeit der Stadt, welche unterging, mit der Wuth ihrer Zerstörer zusammendenkt.

Das Gerücht von Magbeburgs grausenvollem Schickal verbreitete Frohlocken durch das katholische, Entsetzen und Furcht durch das ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten allgemein den König von Schweden an, der, so nahe und so mächtig, diese bundeszverwandte Stadt hilflos gesassen hatte. Auch der Billigste fand diese Unthätigkeit des Königs unerklärbar, und Gustav Adolph, um nicht unwiederbringlich die Herzen des Volkzu verlieren, zu dessen Befreiung er erschienen war, sah sich gezwungen, in einer eigenen Schutzschrift die Gründe seines Betragens der Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am 16ten April erobert, als er die Gefahr vernahm, in welcher Magdeburg schwebte. Sogleich ward sein Entschluß gefaßt, diese bebrängte Stadt zu befreien, und er fette sich beswegen mit seiner ganzen Reiterei und zehn Regimentern Fußvolk nach der Spree in Bewegung. Die Situation, in welcher sich dieser König auf deutschem Boden befand, machte ihm zum unverbrücklichen Alugheitsgesetze, keinen Schritt vorwärts zu thun, ohne den Rücken frei zu haben. Mit der mißtrauisch= sten Behutsamkeit mußte er ein Land durchziehen, wo er von zweideutigen Freunden und mächtigen offenbaren Feinden umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von seinem Königreich abschneiden konnte. Der Kurfürst von Brandenburg hatte vormals ichon seine Festung Ruftrin den flüchtigen Raiserlichen aufgethan und den nacheilenden Schweden verschlossen. Sollte Gustav jest gegen Tilly verun= gluden, so konnte eben dieser Aurfürst den Raiserlichen seine Festungen öffnen, und dann war der König, Feinde vor sich und hinter sich, ohne Rettung verloren. Diesem Zufall bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesetzt zu sein

verlangte er, ehe er sich zu der Befreiung Magdeburgs aufmachte, daß ihm von dem Kurfürsten die beiden Festungen Küstrin und Spandau eingeräumt würden, bis er Magdeburg in Freiheit gesetzt hätte.

Nichts schien gerechter zu sein, als diese Forderung. Der große Dienst, welchen Gustav Adolph dem Rurfürsten fürzlich erst durch Vertreibung der Kaiserlichen aus den brandenburgischen Landen geleistet, schien ihm ein Recht an seine Dankbarkeit, das bisherige Betragen ber Schweden in Deutschland einen Unspruch auf sein Vertrauen zu geben. Aber durch Uebergabe seiner Festungen machte der Kurfürst ben König von Schweden gewiffermaßen zum herrn seines Landes, nicht zu gedenken, daß er eben dadurch zugleich mit bem Raifer brach, und feine Staaten ber gangen fünftigen Rache der kaiserlichen Seere blokstellte. Georg Wilhelm fämpfte lange Zeit einen graufamen Kampf mit fich selbst, aber Kleinmuth und Eigennut schienen endlich die Oberhand zu gewinnen. Ungerührt von Magdeburgs Schickfal, kalt gegen Religion und deutsche Freiheit, sah er nichts, als seine eigene Gefahr, und diese Besorglichkeit wurde durch feinen Minifter von Schwarzenberg, ber einen beim= lichen Sold von dem Raifer gog, aufs Sochste getrieben. Unterdessen näherten sich die schwedischen Truppen Berlin, und der König nahm bei dem Kurfürsten seine Wohnung. Als er die furchtsame Bedenklichkeit dieses Prinzen wahr= nahm, konnte er sich des Unwillens nicht enthalten. "Mein Weg geht auf Magdeburg," sagte er, "nicht mir, sondern ben Evangelischen zum Besten. Will niemand mir beistehen, so nehme ich sogleich meinen Rudweg, biete dem Raiser einen Vergleich an und ziehe wieder nach Stockholm. 3ch bin gewiß, der Raiser soll einen Frieden mit mir eingeben.

wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg verloren und ift der Kaiser der Furcht vor mir erst entledigt, so sehet zu, wie es euch ergehen wird." Diese zu rechter Zeit hingeworsene Drohung, vielleicht auch der Blick auf die schwedische Armee, welche mächtig genug war, dem Könige durch Gewalt zu verschaffen, was man ihm auf dem Wege der Güte verweigerte, brachte endlich den Kursfürsten zum Entschluß, Spandau in seine Hände zu übergeben.

Nun standen dem König zwei Wege nach Magdeburg offen, wovon der eine gegen Abend durch ein erschöpftes Land und mitten durch feindliche Truppen führte, die ihm den Uebergang über die Elbe streitig machen konnten. Der andere, gegen Mittag, ging über Deffau oder Wittenberg, wo er Brüden fand, die Elbe zu passieren, und aus Sachsen Lebensmittel ziehen konnte. Aber dies konnte ohne Gin= willigung bes Rurfürsten von Sach fen nicht geschehen, in welchen Guftav ein gegründetes Mißtrauen feste. Che er sich also in Marsch sette, ließ er diesen Bringen um einen freien Durchzug und um das Nöthige für seine Truppen gegen baare Bezahlung ersuchen. Sein Verlangen wurde ihm abgeschlagen, und keine Vorstellung konnte den Rurfürsten bewegen, seinem Neutralitätssystem zu entfagen. Inbem man noch im Streit darüber begriffen war, fam die Nachricht von Magdeburgs entsetlichem Schickfal.

Tilly verfündigte sie mit dem Ton eines Siegers allen protestantischen Fürsten, und verlor keinen Augenblick, den allgemeinen Schrecken aufs beste zu benutzen. Das Ansehen des Kaisers, durch die bisherigen Brogressen Gustavs merklich heruntergebracht, erhob sich furchtbarer als je nach diesem entscheidenden Vorgang, und schnell offenbarte sich diese Veränderung in der gebieterischen Sprache, welche er

gegen die protestantischen Reichsstände führte. Die Schluffe bes Leipziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet, der Bund felbst durch ein kaiferliches Dekret aufgehoben, allen widersetlichen Ständen Magdeburgs Schickfal angedroht. Als Vollzieher Diefes faiferlichen Schluffes ließ Tilly sogleich Truppen gegen den Bischof von Bremen marschieren, der ein Mitglied des Leipziger Bundes mar und Soldaten geworben hatte. Der in Furcht gesetzte Bischof übergab die lettern fogleich in die Hände des Tilly und unterzeichnete die Caffation der Leipziger Schlüffe. faiferliche Urmee, welche unter dem Commando des Grafen von Fürstenberg zu eben der Zeit aus Italien gurudkam, verfuhr auf gleiche Urt gegen den Administrator von Bürttemberg. Der Herzog mußte fich dem Restitutionsedift und allen Defreten des Kaisers unterwerfen, ja noch außerdem zu Unterhaltung der faiserlichen Truppen einen monatlichen Geldbeitrag von hunderttausend Thalern erlegen. Alehnliche Lasten wurden der Stadt Ulm und Nürnberg, dem ganzen frankischen und ichwäbischen Kreise auferlegt. Schredlich war die Hand des Kaisers über Deutschland. schnelle Uebermacht, welche er durch diesen Vorfall erlangte, mehr scheinbar als in der Wirklichkeit gegründet, führte ihn über die Grenzen der bisherigen Mäßigung hinmeg, und verleitete ihn zu einem gewaltsamen übereilten Verfahren, welches endlich die Unentschlossenheit der deutschen Fürsten zum Vortheil Guftav Abolphs besiegte. So unglücklich also die nächsten Folgen von Magdeburgs Untergang für die Protestanten auch sein mochten, so wohlthätig waren die spätern. Die erste Ueberraschung machte bald einem thätigen Unwillen Plat; die Berzweiflung gab Kräfte, und die deutsche Freiheit erhob sich aus Magdeburgs Asche.

Unter den Fürsten des Leipziger Bundes waren der Rurfürst von Sachsen und ber Landgraf von Seffen bei weitem am meisten zu fürchten, und die Berrschaft des Raisers war in diesen Gegenden nicht befestigt, so lange er diese Beiden nicht entwaffnet sah. Gegen den Landgrafen richtete Tilly seine Waffen zuerft, und brach unmittelbar von Maadeburg nach Thuringen auf. Die fachfisch - ernestinischen und schwarzburgischen Lande wurden auf diesem Zuge äußerst gemißhandelt, Frankenhausen, selbst unter den Augen des Tilly, von seinen Soldaten ungestraft geplündert und in die Asche gelegt; schrecklich mußte der unglückliche Land= mann bafür bugen, daß fein Landesberr bie Schweden begünstigte. Erfurt, der Schlüffel zwischen Sachsen und Franken, wurde mit einer Belagerung bedroht, wovon es sich aber durch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Geld= jumme loskaufte. Von da schickte Tilly seinen Abgesandten an den Landgrafen von Raffel, mit der Forderung, ungefäumt seine Truppen zu entlassen, dem Leipziger Bund zu entsagen, kaiserliche Regimenter in sein Land und seine Festungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten, und fich entweder als Freund oder Feind zu erklären. So mußte sich ein deutscher Reichsfürst von einem kaiserlichen Diener behandelt seben. Aber diese ausschweifende Forderung bekam ein furchtbares Gewicht durch die Heeresmacht, von der sie begleitet wurde, und das noch frische Andenken von Magde= burgs schauderhaftem Schickfal mußte den Nachdruck besselben vergrößern. Um so mehr Lob verdient die Unerschrockenheit, mit welcher der Landgraf diesen Antrag beantwortete: "Fremde Soldaten in feine Festungen und in seine Residenz aufzunehmen, sei er gang und gar nicht gesonnen - Seine Truppen brauche er selbst — Gegen einen Angriff würde

er sich zu vertheibigen wissen. Fehlte es dem General Tilly an Geld und an Lebensmitteln, so möchte er nur nach München ausbrechen, wo Vorrath an beiden sei." Der Sindbruch zweier kaiserlichen Schaaren in Hessen war die nächste Folge dieser heraussordernden Untwort; aber der Landgraf wußte ihnen so gut zu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tilly selbst im Begriff stand, ihnen mit seiner ganzen Macht nachzusolgen, so würde das unglückliche Land für die Standhaftigkeit seines Fürsten theuer genug haben büßen müssen, wenn nicht die Bewegungen des Königs von Schweben diesen General noch zu rechter Zeit zurückgerusen hätten.

Guftav Adolph hatte den Untergang Magdeburgs mit dem empfindlichsten Schmerz erfahren, der dadurch vergrößert wurde, daß Georg Wilhelm nun, dem Vertrage gemäß, die Festung Spandau gurud verlangte. Der Berluft von Magdeburg hatte die Gründe, um derentwillen dem König der Besitz dieser Festung so wichtig war, eher vermehrt, als vermindert; und je näher die Nothwendiakeit einer entscheidenden Schlacht zwischen ibm und Tilly beranrudte, desto schwerer ward es ihm, der einzigen Zuflucht zu entsagen, welche nach einem unglücklichen Ausgange für ihn übrig war. Nachdem er Vorstellungen und Bitten bei dem Aurfürsten von Brandenburg fruchtlos erschöpft hatte, und die Kaltsinnigkeit desselben vielmehr mit jedem Tage ftiea, fo schickte er endlich seinem Commandanten ben Befehl zu, Spandau zu räumen, erklärte aber zugleich, daß von demselben Tage an der Kurfürst als Feind behandelt werden sollte.

Dieser Erklärung Nachbruck zu geben, erschien er mit seiner ganzen Urmee vor Berlin. "Ich will nicht schlechter

behandelt sein, als die Generale des Raisers," antwortete er den Abgefandten, die der bestürzte Kurfürst in sein Lager "Euer herr hat fie in seine Staaten aufgenommen, mit allen Bedürfnissen versorgt, ihnen alle Bläte, welche sie nur wollten, übergeben, und durch alle diese Gefälligfeiten nicht erhalten können, daß sie menschlicher mit seinem Volke verfahren wären. Alles, was ich von ihm verlange, ift Sicherheit, eine mäßige Geldsumme und Brod für meine Truppen; dagegen verspreche ich ihm, seine Staaten zu beschützen und den Krieg von ihm zu entfernen. Auf diesen Bunkten aber muß ich bestehen, und mein Bruder, der Rurfürst, entschließe sich eilends, ob er mich zum Freunde baben, oder seine Hauptstadt geplündert sehen will." Dieser entschlossene Ion machte Eindruck, und die Richtung der Ranonen gegen die Stadt besiegte alle Zweifel Georg Wilhelms. In wenigen Tagen ward eine Allianz unterzeichnet, in welcher sich der Kurfürst zu einer monatlichen Rahlung von dreißigtausend Thalern verstand, Spandau in ben Sänden des Königs ließ, und sich anbeischig machte, auch Küftrin seinen Truppen zu allen Zeiten zu öffnen. Diese nunmehr entschiedene Verbindung des Rurfürsten von Brandenburg mit den Schweden fand in Wien feine beffere Aufnahme, als der ähnliche Entschluß des Herzogs von Bommern vormals gefunden hatte; aber der ungunftige Wechsel des Glücks, den seine Waffen bald nachber erfuhren, erlaubte dem Raiser nicht, seine Empfindlichkeit anders als burch Worte zu zeigen.

Das Vergnügen des Königs über diese glückliche Besgebenheit wurde bald durch die angenehme Botschaft versgrößert, daß Greifswalde, der einzige feste Platz, den die Kaiserlichen noch in Kommern besaßen, übergegangen

und nunmehr das ganze Land von diesen schlimmen Feinden gereinigt sei. Er erschien selbst wieder in diesem Bergog= thum, und genoß das entzudende Schauspiel ber allgemeinen Volksfreude, deren Schöpfer er war. Gin Jahr war jest verstrichen, daß Gustav Deutschland betreten hatte, und diese Begebenheit wurde in dem ganzen Berzogthume Pommern durch ein allgemeines Dankfest gefeiert. Rurz vorher hatte ihn ber Czaar von Moskau durch Gefandte begrüßen, seine Freundschaft erneuern und sogar Silfstruppen antragen laffen. Bu diesen friedfertigen Gefinnungen der Ruffen durfte er sich um so mehr Glück wünschen, je wichtiger es ihm war, bei dem gefahrvollen Kriege, dem er entgegenging, burch keinen feindseligen Nachbar beunruhigt zu werden. Nicht lange darauf landete die Königin Maria Eleonora, feine Gemahlin, mit einer Berftarkung von achttaufend Schweden in Lommern; und die Ankunft von sechstausend Engländern unter der Anführung des Marquis von Samilton darf um so weniger übergangen werden, da ihre Ankunft alles ift, mas die Geschichte von den Thaten der Engländer in dem dreißigjährigen Rriege zu berichten hat.

Pappenheim behauptete während des thüringischen Zugs des Tilly das Magdeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern können, daß die Schweden nicht mehrmalen die Elbe passierten, einige kaiserliche Detachements niedershieben und mehrere Bläte in Besit nahmen. Er selbst, von der Annäherung des Königs geängstigt, rief den Grasen Tilly auf das bringendste zurück, und bewog ihn auch wirklich, in schnellen Märschen nach Magdeburg umzukehren. Tilly nahm sein Lager diesseits des Flusses zu Wolmirsstädt; Gustav Adolph hatte das seinige auf eben dieser Seite bei Werben, unweit dem Einsluß der Havel in die

Elbe, bezogen. Gleich seine Ankunft in diesen Gegenden verkündigte dem Tilly nichts Gutes. Die Schweden zerstreuten drei seiner Regimenter, welche entsernt von der Hauptarmee in Dörfern postiert standen, nahmen die eine Hälfte ihrer Bagage hinweg und verbrannten die übrige. Umsonst näherte sich Tilly mit seiner Armee auf einen Kanonenschuß weit dem Lager des Königs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Gustav, um die Hälfte schwächer als Tilly, vermied sie mit Weisheit; sein Lager war zu sest, um dem Feind einen gewaltsamen Angriss zu erlauben. Es blieb bei einer bloßen Kanonade und einigen Scharmützeln, in welchen allen die Schweden die Oberhand behielten. Auf seinem Rückzuge nach Wolmirstädt verminderte sich die Armee des Tilly durch häusige Desertionen. Seit dem Blutbade zu Magdeburg sloh ihn das Glück.

Desto ununterbrochener begleitete es von nun an den Rönig von Schweden. Während er zu Werben im Lager stand, wurde das ganze Mecklenburg, bis auf wenige Bläte, durch seinen General Tott und den Herzog Adolph Friedrich erobert, und er genoß die königliche Lust, beide Bergoge in ihre Staaten wieder einzuseten. Er reiste selbst nach Guftrow, wo die Einsetzung vor sich ging, um durch feine Gegenwart den Glanz dieser Handlung zu erheben. Von beiden Herzogen wurde, ihren Erretter in der Mitte und ein glänzendes Gefolge von Fürsten um sich ber, ein festlicher Einzug gehalten, den die Freude der Unterthanen zu dem rührendsten Feste machte. Bald nach seiner Zuruckkunft nach Werben erschien der Landgraf von Seffen-Kaffel in seinem Lager, um ein enges Bundniß auf Bertheidigung und Angriff mit ihm zu schließen; der erste regierende Fürst in Deutschland, ber sich von freien Stücken und öffentlich gegen den Kaiser erklärte, aber auch durch die triftigsten Gründe dazu aufgesordert war. Landgraf Wilhelm machte sich verbindlich, den Feinden des Königs als seinen eigenen zu begegnen, ihm seine Städte und sein ganzes Land aufzuthun, Proviant und alles Nothwendige zu liefern. Dazgegen erklärte sich der König zu seinem Freunde und Bezschützer und versprach, keinen Frieden einzugehen, ohne dem Landgrafen völlige Genugthuung von dem Kaiser verschaft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort. Hessen-Kassel beharrte in diesem langen Kriege bei der schwedischen Allianz bis ans Ende, und es hatte Ursache, sich im westphälischen Frieden der schwedischen Freundschaft zu rühmen.

Tilly, dem dieser kühne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte den Grafen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hessischen Unterthanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachher in der Breitenselder Schlacht sehr zur Unzeit sehlten — und die hessischen Landstände konnten keinen Augenblick zweiselhaft sein, ob sie den Beschützer ihres Sigenthums dem Räuber desselben vorzziehen sollten.

Aber weit mehr als Hessen Kassel beunruhigte den kaiserlichen General die zweideutige Gesinnung des Kurfürsten von Sachsen, der, des kaiserlichen Verbots ungeachtet, seine Rüstungen fortsetzte und den Leipziger Bund aufrechthielt. Jett, in dieser Nähe des Königs von Schweden, da es in kurzer Zeit zu einer entscheidenden Schlacht kommen mußte, schien es ihm äußerst bedenklich, Kursachsen in Wassen stehen zu lassen, jeden Lugenblick bereit, sich für den Feind zu erklären. Gben hatte sich Tilly mit fünsundzwanzigtausend

Mann alter Truppen verstärkt, welche ihm Fürstenberg zuführte, und voll Zuversicht auf seine Macht glaubte er, den Kurfürsten entweder durch das bloße Schrecken seiner Ankunst entwassen, oder doch ohne Mühe überwinden zu können. She er aber sein Lager bei Wolmirstädt verließ, sorderte er ihn durch eine eigene Gesandtschaft auf, sein Land den kaiserlichen Truppen zu öffnen, seine eigenen zu entlassen, oder mit der kaiserlichen Armee zu vereinigen und in Gemeinschaft mit ihr den König von Schweden auß Deutschland zu verjagen. Er brachte ihm in Erinnerung, daß Kursachsen bisher unter allen deutschen Ländern am meisten geschont worden sei, und bedrohte ihn im Weigerungsfalle mit der schrecklichsten Verheerung.

Tilly hatte zu diesem gebieterischen Antrag den ungunftigften Zeitpunkt gewählt. Die Mighandlung feiner Religions: und Bundesverwandten, Magdeburgs Zerftörung, die Ausschweifungen der Kaiserlichen in der Lausis, alles tam zusammen, den Kurfürsten gegen den Raiser zu ent= ruften. Guftav Adolphs Nähe, wie wenig Recht er auch an den Schutz dieses Fürsten haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat sich die kaiserlichen Einquartierungen, und erklärte seinen standhaften Entschluß, in Ruftung gu "So fehr es ihm auch auffallen muffe (fette er binzu), die kaiserliche Armee zu einer Zeit gegen seine Lande im Anmarsch zu sehen, wo diese Armee genug zu thun bätte, den König von Schweden zu verfolgen, so erwarte er dennoch nicht, anstatt der versprochenen und wohlverdienten Belohnungen mit Undank und mit dem Ruin seines Landes bezahlt zu werden." Den Abgesandten des Tilly, welche prächtig bewirthet wurden, gab er eine noch verständlichere Antwort auf den Weg. "Meine Berren," sagte er, "ich sehe wohl, daß man gesonnen ist, das lange gesparte sächsische Confekt endlich auch auf die Tasel zu setzen. Aber man pflegt dabei allerlei Nüsse und Schausessen aufzutragen, die hart zu beißen sind, und sehen Sie sich wohl vor, daß Sie sich die Zähne nicht daran ausbeißen."

Jett brach Tilly aus seinem Lager auf, rudte vor bis nach Halle unter fürchterlichen Verheerungen, und ließ von bier aus seinen Antrag an den Kurfürsten in noch bringen= berm und drobenderm Tone erneuern. Erinnert man sich ber gangen bisberigen Denkungsart dieses Fürsten, der durch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestoche= nen Minister dem Interesse des Kaisers, selbst auf Unkosten seiner beiligsten Pflichten, ergeben war, den man bisber mit so geringem Aufwand von Runft in Unthätigkeit erhalten, so muß man über die Verblendung des Raisers ober seiner Minister erstaunen, ihrer bisberigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen und durch ein gewaltthätiges Verfahren diesen so leicht zu lenkenden Fürsten aufs Meußerste zu bringen. Oder war eben dieses die Absicht des Tilly? War es ihm darum zu thun, einen zweideutigen Freund in einen offenbaren Feind zu vermanbeln, um dadurch ber Schonung überhoben zu fein, welche ber geheime Befehl des Kaisers ihm bisher gegen die Länder dieses Fürsten aufgelegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Raifers, den Kurfürsten zu einem feindseligen Schritt zu reigen, um feiner Berbindlichkeit badurch quitt au fein und eine beschwerliche Rechnung mit auter Art gerreißen zu können? so mußte man nicht weniger über ben verwegenen Uebermuth des Tilly erstaunen, der kein Bebenken trug, im Angesicht eines furchtbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über die Sorglosigkeit eben dieses Feldherrn, die Bereinigung beider ohne Widerstand zu gestatten.

Johann Georg, durch den Cintritt des Tilly in seine Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf sich, nicht ohne großes Widerstreben, dem König von Schweden in die Urme.

Gleich nach Abfertigung der ersten Gesandtschaft des Tilly hatte er feinen Feldmarschall von Urnbeim aufs eilfertiaste in Gustavs Lager gesendet, diesen lange vernachläffigten Monarchen um schleunige Silfe anzugeben. Der König verbarg die innere Zufriedenheit, welche ihm diese sebnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Mir thut es leid um den Rurfürsten," gab er dem Abgesandten mit verstelltem Kaltsinn zur Antwort. "Hätte er meine wieder= holten Vorstellungen geachtet, so würde sein Land keinen Keind gesehen haben und auch Magdeburg würde noch stehen. Sett, da die höchste Noth ihm keinen andern Ausweg mehr übrig läßt, jest wendet man sich an den König von Schweden. Aber melden Sie ihm, daß ich weit entfernt sei, um des Rurfürsten von Sachsen willen mich und meine Bundes: genoffen ins Verderben zu stürzen. Und wer leistet mir für die Treue eines Bringen Gemähr, deffen Minister in öfterreichischem Solde steben, und der mich verlaffen wird, so= bald ihm der Kaiser schmeichelt und seine Urmee von den Grenzen zurückzieht? Tilly hat seitdem durch eine ansehn= liche Verstärkung sein Seer vergrößert, welches mich aber nicht hindern soll, ihm berzhaft entgegen zu gehen, sobald ich nur meinen Rücken gedeckt weiß."

Der sächsische Minister wußte auf diese Vorwürfe nichts zu antworten, als daß es am besten gethan sei, geschahene

Dinge in Bergessenheit zu begraben. Er drang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, unter welchen er Sachsen zu Hilfe kommen wolle, und verbürgte sich im voraus für die Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiederte Gustav, "daß mir der Kurfürst die Festung Wittenberg einräume, mir seinen ältesten Prinzen als Geisel übergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold auszahle und mir die Verräther in seinem Ministerium auszliesere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Beistand zu leisten."

"Nicht nur Wittenberg," rief der Kurfürst, als ihm diese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in das schwedische Lager zurück; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Geisel übergeben; und wenn ihm das noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm darbieten. Eilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit sei, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliesern, seiner Armee den verlangten Sold zu bezahlen, und Leben und Vermögen an die gute Sache zu setzen."

Der König hatte die neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mistrauen," sagte er, "welches man in mich setze, als ich Magdeburg zu Hilfe kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jetzige Vertrauen des Kurfürsten verwient, daß ich es erwiedere. Ich bin zusrieden, wenn er meiner Urmee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hofse, ihn auch für diese Lusgabe schadlos zu halten."

Gleich nach geschlossener Allianz ging ber König über die Elbe, und vereinigte sich schon am folgenden Tage mit

ben Sachjen. Anftatt diese Bereinigung zu hindern, war Tilly gegen Leipzig vorgerückt, welches er aufforderte, taiferliche Besatung einzunehmen. In Soffnung eines ichleunigen Entsates machte ber Commandant, Sans von ber Pforta, Anstalt, sich zu vertheidigen, und ließ zu dem Ende die hallische Vorstadt in die Asche legen. Aber der schlechte Zustand der Festungswerke machte den Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore geöffnet. Im Sause eines Todtengräbers, dem einzigen, welches in der hallischen Borftadt stehen geblieben mar, hatte Tilly sein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Capitulation, und hier wurde auch der Angriff des Rönigs von Schweden beschloffen. Beim Unblid der abgemalten Schädel und Gebeine, mit benen ber Besiger fein Saus geschmückt hatte, entfärbte sich Tilly. Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung gnädige Behandlung.

Unterdessen wurde zu Torgau von dem König von Schweden und dem Kursürsten von Sachsen, in Beisein des Kursürsten von Brandenburg, großer Kriegsrath gehalten. Gine Entschließung sollte jett gesaßt werden, welche das Schicksal Deutschlands und der evangelischen Religion, das Elück vieler Bölker und das Loos ihrer Fürsten unwiderrusslich bestimmte. Die Bangigkeit der Erwartung, die auch die Brust des Helben vor jeder großen Entscheidung beklemmt, schien jett die Seele Gustav Adolphs in einem Augenblick zu umwölken. "Wenn wir uns jett zu einer Schlacht entschließen," sagte er, "so steht nicht weniger als eine Krone und zwei Kurhüte auf dem Spiele. Das Glück ist wandelbar, und der unerforschliche Rathschluß des Himmels kann, unsere Sünden wegen, dem Feinde den Sieg verleihen. Zwar möchte meine Krone, wenn sie

meine Urmee und mich selbst auch verlöre, noch eine Schanze zum Besten haben. Weit entlegen, durch eine ansehnliche Flotte beschützt, in ihren Grenzen wohl verwahrt, und durch ein streitbares Volk vertheidigt, würde sie wenigstens vor dem Aergsten gesichert sein. Wo aber Rettung für euch, denen der Feind auf dem Nacken liegt, wenn das Treffen verunglücken sollte?"

Gustav Abolph zeigte das bescheidene Mistrauen eines Helben, den das Bewußtsein seiner Stärke gegen die Größe der Gesahr nicht verblendet; Johann Georg die Zuverssicht eines Schwachen, der einen Helben an seiner Seite weiß. Voll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu sehen, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alten Lorbeern für ihn zu verslieren waren. Er wollte mit seinen Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und mit Tilly schlagen. Endlich trat Gustav Adolph seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Ausschub den Feind anzugreisen, ehe er die Verstärkungen, welche die Generale Altringer und Tiesen bach ihm zusührten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedische sächsische Armee setze über die Mulbe; der Kursfürst von Brandenburg reiste wieder in sein Land.

Früh Morgens am 7ten September 1631 bekamen bie feindlichen Armeen einander zu Gesichte. Tilly, entschlossen, die herbeieilenden Hilfstruppen zu erwarten, nachdem er versäumt hatte, die sächsische Armee vor ihrer Vereinigung mit den Schweden niederzuwerfen, hatte unweit Leipzig ein festes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen konnte, zu keiner Schlacht gezwungen zu werden. Das ungestüme Anhalten Pappenheims vermochte ihn endlich doch, sobald die feindlichen Armeen im Anzug begriffen waren,

feine Stellung zu verändern und fich linker Sand gegen bie Sügel bin zu ziehen, welche fich vom Dorfe Bahren bis nach Lindenthal erheben. Um Juß dieser Unhöhen war seine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet: seine Artillerie, auf den Hügeln vertheilt, konnte die ganze große Ebene von Breitenfeld beftreichen. Bon daber näberte fich in zwei Colonnen die schwedisch = fächsische Urmee, und hatte bei Podelwit, einem vor der Tillvichen Fronte liegenden Dorfe, die Lober zu passieren. Um ihr den Uebergang über Diefen Bach zu erschweren, murde Bappenbeim mit zweitausend Kürassieren gegen sie beordert, doch erst nach langem Widerstreben des Tilly, und mit dem ausdrücklichen Befehl, ja keine Schlacht anzufangen. Dieses Berbots ungeachtet wurde Bappenbeim mit dem ichwedischen Bortrabe bandgemein, aber nach einem furzen Widerstand zum Rudzug genöthigt. Um den Feind aufzuhalten, stedte er Podelwit in Brand, welches jedoch die beiden Armeen nicht binderte. vorzurücken und ihre Schlachtordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweden, in zwei Treffen abgetheilt, das Jußvolf in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellsten Wendungen fähig waren; die Reiterei auf den Flügeln, auf ähnliche Urt in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Haufen Musketiere unterbrochen, welche ihre schwache Unzahl verbergen und die seindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte commandierte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Gustav Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grasen Pappenheim gegenüber.

Die Sachsen standen durch einen breiten Zwischenraum von ben Schweden getrennt; eine Beranstaltung Gustavs,

welche der Ausgang rechtfertigte. Den Plan der Schlachtsordnung hatte der Kurfürst selbst mit seinem Feldmarschall entworsen, und der König sich bloß begnügt, ihn zu gesnehmigen. Sorgfältig, schien es, wollte er die schwedische Tapferkeit von der sächsischen absondern, und das Glück versmengte sie nicht.

Unter den Anhöhen gegen Abend breitete sich der Feind aus in einer langen unübersebbaren Linie, welche weit genug reichte, das schwedische Seer zu überflügeln; das Fußvolk in große Bataillons abgetheilt, die Reiterei in eben fo große unbehilfliche Schwadronen. Sein Geschütz batte er hinter sich auf den Unhöhen, und so stand er unter dem Gebiet feiner eigenen Rugeln, die über ibn hinweg ihren Bogen machten. Mus biefer Stellung bes Geschüpes, wenn anders dieser ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man beinabe schließen, daß Tillys Ubsicht vielmehr gewesen sei, den Feind zu erwarten, als anzugreifen, da diese Unordnung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Feuer seiner eigenen Kanonen 311 fturgen. Tilln felbst befehligte bas Mittel, Bappenbeim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sämmtliche Truppen bes Raifers und der Lique betrugen an diesem Tage nicht über vierunddreißig bis fünfunddreißigtausend Mann; von gleicher Stärke mar die vereinigte Urmee der Schweden und Sachsen.

Aber wäre auch eine Million der andern gegenüber gestanden — es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erde der Gefahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anvertraute. Die zwei größten

Heerführer ihrer Zeit, beide bis hieher unüberwunden, sollen jest in einem lange vermiedenen Kampse mit einander ihre lette Probe bestehen; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtselbe zurücklassen. Beide Hälften von Deutschland haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag desselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschlossenheit, welche den Grafen Tilly sonst nie verließ, sehlte ihm an diesem Tage. Kein sester Borsak, mit dem König zu schlagen, eben so wenig Standhastigkeit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Pappen-heim dahin. Nie gefühlte Zweisel kämpsten in seiner Brust, schwarze Uhnungen umwölkten seine immer freie Stirne. Der Geist von Magdeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Kanonenfeuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend und trieb aus dem frisch besackerten, ausgedörrten Gefilde dicke Wolken von Staub und Bulverrauch den Schweden entgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgeführt war, ließ dem Feinde nicht Zeit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tilly seine Hügel und wagte den ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Nechten und fiel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Glieder sich trennten und Berwirrung daß ganze Heer ergriff. Der Kurfürst selbst besann sich erst in Eilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselde Stand und retteten durch ihren männlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung gerathen,

so stürzten die Kroaten zur Plünderung, und Eilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu München und Wien zu verkündigen.

Auf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Pappenheim mit der ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier commandierte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Sieben-mal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurück. Er entsloh mit einem großen Verlust und überließ das Schlachtseld dem Sieger.

Unterdessen hatte Tilly den Ueberrest der Sachsen niedergeworfen und brach nunmehr in den linken Flügel ber Schweden mit seinen siegenden Truppen. Diesem Flügel hatte der König, sobald sich die Verwirrung unter dem fächsischen Beere entdeckte, mit schneller Besonnenheit drei Regimenter zur Verstärfung gesendet, um die Flanke zu beden, welche die Flucht der Sachsen entblößte. Guftav Sorn, der bier das Commando führte, leistete den feindlichen Rüraffieren einen berzhaften Widerstand, den die Bertheilung des Fusvolks zwischen den Schwadronen nicht wenig unterftütte. Schon fing ber Keind an zu ermatten, als Guftav Adolph erschien, dem Treffen den Ausschlag zu geben. Der linke Flügel der Raiferlichen war geschlagen, und seine Truppen, die jest keinen Feind mehr hatten, konnten anderswo besser gebraucht werden. Er schwenkte sich also mit seinem rechten Flügel und dem Hauptcorps zur Linken und griff die Sügel an, auf welche das feindliche Geschütz gepflanzt war. In kurzer Zeit war es in seinen Sänden, und der Feind mußte jest das Feuer seiner eigenen Ranonen erfahren.

Auf seiner Flanke das Feuer des Geschütes, von vorne

den fürchterlichen Andrang der Schweden, trennte sich das nie überwundene Heer. Schneller Rückzug war alles, was dem Tilly nun übrig blieb; aber der Rückzug selbst mußte mitten durch den Feind genommen werden. Berwirrung ergriff jest die ganze Armee, vier Regimenter ausgenommen grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselbe geslohen waren und es auch jest nicht wollten. In geschlossenen Gliedern drangen sie mitten durch die siegende Armee und erreichten fechtend ein kleines Gehölz, wo sie aufs neue Front gegen die Schweden machten und die zu einbrechender Nacht, die sie auf sechshundert geschwolzen waren, Widerstand leisteten. Mit ihnen entsloh der ganze Ueberrest des Tillyschen Heers, und die Schlacht war entschieden.

Mitten unter Verwundeten und Todten warf Gustav Abolph sich nieder, und die erste feurigste Siegesfreude ergoß sich in einem glühenden Gebete. Den flüchtigen Feind ließ er, so weit das tiefe Dunkel der Nacht es verstattete, burch seine Reiterei verfolgen. Das Geläute ber Sturmglocken brachte in allen umliegenden Dörfern das Landvolk in Bewegung, und verloren war der Unglückliche, der dem ergrimmten Bauer in die Sande fiel. Mit dem übrigen Seere lagerte fich der Rönig zwischen dem Schlachtfeld und Leipzig, da es nicht möglich war, die Stadt noch in der= felben Nacht anzugreifen. Siebentaufend waren von ben Keinden auf dem Plate geblieben, über fünftausend theils gefangen, theils verwundet. Ihre ganze Artillerie, ihr ganzes Lager war erobert, über hundert Fahnen und Stanbarten erbeutet. Bon den Sachsen wurden zweitausend, von den Schweden nicht über siebenhundert vermißt. Die Riederlage der Kaiserlichen war so groß, daß Tilly auf seiner Flucht nach Salle und Salberstadt nicht über sechsbundert

Mann, Pappenheim nicht über vierzehnhundert zusammens bringen konnte. So schnell war dieses furchtbare Heer zerz gangen, welches noch fürzlich ganz Italien und Deutschland in Schrecken gesetzt hatte.

Tilly felbst dankte seine Rettung nur dem Ungefähr. Obgleich von vielen Bunden ermattet, wollte er sich einem schwedischen Rittmeister, der ihn einholte, nicht gefangen geben, und schon war dieser im Begriff, ihn zu tödten, als ein Bistolenschuß ihn noch zu rechter Zeit zu Boden streckte. Aber schrecklicher als Todesgefahr und Wunden war ihm ber Schmerg, seinen Ruhm zu überleben und an einem einzigen Tage die Arbeit eines ganzen langen Lebens zu verlieren. Nichts waren jest alle seine vergangenen Siege, da ihm der einzige entging, der jenen allen erst die Krone aufsetzen sollte. Nichts blieb ihm übrig von seinen glänzenden Kriegsthaten, als die Flüche der Menschheit, von benen sie begleitet waren. Von diesem Tage an gewann Tilly seine Heiterkeit nicht wieder, und das Glück kehrte nicht mehr zu ihm zurud. Selbst feinen letten Trost, Die Rache, entzog ihm das ausdrückliche Verbot seines Herrn, fein entscheidendes Treffen mehr zu wagen. — Drei Fehler find es vorzüglich, denen das Unglück dieses Tages beige= messen wird: daß er sein Geschütz hinter die Armee auf die Hügel pflanzte, daß er sich nachher von diesen Hügeln entfernte und daß er den Feind ungehindert sich in Schlachtordnung ftellen ließ. Aber wie bald waren diese Fehler, ohne die kaltblütige Besonnenheit, ohne das überlegene Genie seines Gegners verbeffert! - Tilly entfloh eilig von Halle nach Halberstadt, wo er sich kaum Zeit nahm, die Heilung von seinen Wunden abzuwarten, und gegen die Weser eilte, sich mit den kaiser= lichen Besatungen in Niedersachsen zu verstärken.

Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gesäumt, sogleich nach überstandener Gefahr im Lager des Königs zu ersicheinen. Der König dankte ihm, daß er zur Schlacht gerathen hätte, und Johann Georg, überrascht von diesem gütigen Empfang, versprach ihm in der ersten Freude — die römische Königskrone. Gleich den folgenden Tag rückte Gustav gegen Merseburg, nachdem er es dem Kurfürsten überlassen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Fünstausend Kaiserliche, welche sich wieder zusammengezogen hatten und ihm unterwegs in die Hände sielen, wurden theils niederzgehauen, theils gesangen, und die meisten von diesen traten in seinen Dienst. Merseburg ergab sich sogleich, bald darauf wurde Halle erobert, wo sich der Kursürst von Sachsen nach der Einnahme von Leipzig bei dem Könige einsand, um über den künstigen Operationsplan das Weitere zu berathschlagen.

Erfochten war der Sieg, aber nur eine weise Benutung konnte ihn entscheidend machen. Die faiserliche Urmee war aufgerieben, Sachsen sah keinen Jeind mehr, und der flüchtige Tilly hatte sich nach Braunschweig gezogen. Ihn bis dabin zu verfolgen, hätte den Krieg in Niedersachsen erneuert, welches von den Drangsalen des vorhergehenden Rrieas kaum erstanden mar. Es murde also beschlossen, den Rrieg in die feindlichen Lande zu mälzen, welche, unvertheidigt und offen bis nach Wien, den Sieger einluden. Man konnte zur Rechten in die Länder der katholischen Fürsten fallen, man konnte zur Linken in die kaiserlichen Erbstaaten bringen und den Raiser selbst in seiner Residenz gittern machen. Beides wurde erwählt, und jest war die Frage, wie die Rollen vertheilt werden follten. Guftav Abolph, an der Spite einer siegenden Armee, batte von Leipzig bis Brag, Wien und Brekburg wenig Widerstand

gefunden. Böhmen, Mähren, Defterreich, Ungarn waren von Bertheidigern entblößt, die unterdrückten Protestanten dieser Länder nach einer Beränderung lüstern; der Kaiser selbst nicht mehr sicher in seiner Burg; in dem Schrecken des ersten Ueberfalls hätte Wien seine Thore geöffnet. Mit den Staaten, die er dem Feind entzog, vertrockneten diesem auch die Quellen, aus denen der Krieg bestritten werden sollte, und bereitwillig hätte sich Ferdinand zu einem Frieden versstanden, der einen surchtbaren Feind aus dem Herzen seiner Staaten entsernte. Einem Eroberer hätte dieser fühne Kriegsplan geschtsertigt. Gustav Adolph, eben so vorsichtig als fühn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ihn, weil er einen höhern Zweck zu versolgen fand, weil er dem Glück und der Tapserfeit allein den Ausschlag nicht anvertrauen wollte.

Erwählte Guftav den Weg nach Böhmen, so mußte Franken und der Oberrhein dem Rurfürsten von Sachien überlaffen werden. Aber schon fing Tilly an, aus den Trümmern seiner geschlagenen Urmee, aus den Besatungen in Niedersachsen und den Verstärkungen, die ihm zugeführt wurden, ein neues Seer an der Weser zusammen zu ziehen, an beffen Spite er wohl schwerlich lange säumen konnte, ben Feind aufzusuchen. Ginem so erfahrnen General durfte fein Urnheim entgegen gestellt werden, von deffen Fabigfeiten die Leipziger Schlacht ein fehr zweideutiges Zeugniß ablegte. Was halfen aber dem König noch so rasche und glanzende Fortschritte in Böhmen und Defterreich, wenn Tilly in den Reichslanden wieder mächtig murde, wenn er den Muth der Ratholiten durch neue Siege belebte und die Bundesaenoffen des Rönigs entwaffnete? Wozu biente es ibm. ben Raifer aus seinen Erbstaaten vertrieben zu haben, wenn

Tilly eben diesem Kaiser Deutschland eroberte? Konnte er hoffen, den Kaiser mehr zu bedrängen, als vor zwölf Jahren der böhmische Aufruhr gethan hatte, der doch die Standhaftigfeit dieses Prinzen nicht erschütterte, der seine Hilfsquellen nicht erschöpfte, aus dem er nur desto furchtbarer erstand?

Weniger glänzend, aber weit gründlicher waren die Bortheile, welche er von einem personlichen Einfall in die ligui= stischen Länder zu erwarten hatte. Entscheidend war bier seine gewaffnete Ankunft. Gben waren die Fürsten, des Restitutionsebitts wegen, auf einem Reichstage zu Frankfurt versammelt, wo Ferdinand alle Künfte seiner arglistigen Bolitif in Bewegung sette, die in Furcht gesetten Brotestanten zu einem schnellen und nachtheiligen Vergleich zu bereden. Nur die Unnäherung ihres Beschützers konnte sie zu einem standhaften Widerstand ermuntern und die Unschläge des Raisers zernichten. Gustav Adolph konnte boffen, alle diese migvergnügten Fürsten durch seine siegreiche Gegenwart zu vereinigen, Die übrigen burch das Schrecken feiner Waffen von dem Raiser zu trennen. Sier, im Mittel= punkte Deutschlands, zerschnitt er die Nerven der kaiserlichen Macht, die sich ohne den Beistand der Ligue nicht behaupten konnte. hier konnte er Frankreich, einen zweideutigen Bundesgenoffen, in der Nähe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines gebeimen Wunsches die Freundschaft der katholischen Aurfürsten wichtig war, so mußte er sich vor allen Dingen zum herrn ihres Schickfals machen, um durch eine großmüthige Schonung sich einen Anspruch auf ihre Dankbarkeit zu erwerben.

Er erwählte also für sich selbst den Weg nach Franken und dem Rhein und überließ dem Kurfürsten von Sachsen die Eroberung Böhmens.

Zweiter Theil.



## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Guftav Adolphs bei Leipzig hatte in dem gangen nachfolgenden Betragen dieses Monarchen, sowie in der Denkart seiner Feinde und Freunde, eine große Beränderung gewirkt. Er hatte fich jest mit bem größten Beerführer feiner Zeit gemeffen, er hatte die Rraft seiner Taktik und den Muth seiner Schweden an dem Rern der faiferlichen Truppen, den geübtesten Europens, versucht und in diesem Wettkampf überwunden. Bon diesem Augenblick an schöpfte er eine große Zuversicht zu sich selbst, und Zuversicht ist die Mutter großer Thaten. Man bemerkt fortan in allen Kriegsunternehmungen des schwedischen Rönias einen fühnern und ficherern Schritt, mehr Entichloffenbeit auch in den miglichsten Lagen, mehr tropige Berhöh= nung der Gefahr, eine stolzere Sprache gegen seinen Feind, mehr Selbstgefühl gegen seine Bundesgenoffen, und in seiner Milde selbst mehr die Berablaffung des Gebieters. Seinem natürlichen Muth fam ber andächtige Schwung feiner Gin= bildung zu Bilfe; gern verwechselte er feine Sache mit der Sache des himmels, erblidte in Tillys Niederlage ein entscheidendes Urtheil Gottes zum Nachtheil seiner Geaner. in sich selbst aber ein Werkzeug der göttlichen Rache. Seine Rrone, seinen vaterländischen Boden weit hinter sich, drang

er jett auf den Flügeln des Sieas in das Innere von Deutschland, das seit Jahrhunderten keinen auswärtigen Eroberer in seinem Schoose gesehen hatte. Der kriegerische Muth seiner Bewohner, die Wachsamkeit seiner zahlreichen Fürsten, ber fünstliche Zusammenhang seiner Staaten, Die Menge seiner festen Schlösser, der Lauf seiner vielen Strome hatten schon seit undenklichen Zeiten die Ländersucht der Nachbarn in Schranken gehalten; und so oft es auch an ben Grenzen dieses weitläufigen Staatskörpers gestürmt hatte, so war doch sein Inneres von jedem fremden Gin= bruch verschont geblieben. Von jeher genoß dieses Reich das zweideutige Vorrecht, nur sein eigner Feind zu sein und von außen unüberwunden zu bleiben. Auch jett war es bloß die Uneinigkeit seiner Glieder und ein unduldsamer Glaubenseifer, mas dem schwedischen Eroberer die Brücke in seine innersten Staaten baute. Aufgelöst mar längst ichon das barmonische Band unter ben Ständen, wodurch allein das Reich unbezwinglich war, und von Deutschland selbst entlehnte Gustav Adolph die Kräfte, womit er Deutschland sich unterwürfig machte. Mit so viel Klugbeit als Muth benutte er, was ihm die Gunst des Augenblicks barbot, und gleich geschickt im Rabinet, wie im Felde, zerriß er die Fallstricke einer hinterlistigen Staatskunst, wie er die Mauern der Städte mit dem Donner feines Geschütes zu Boden stürzte. Unaufgehalten verfolgte er seine Siege von einer Grenze Deutschlands zur andern, ohne den Ariad= nischen Faden zu verlieren, der ihn sicher zurückleiten konnte, und an den Ufern des Rheins, wie an der Mündung des Lechs hörte er niemals auf, seinen Erbländern nabe zu bleiben.

Die Befturzung des Raifers und der katholischen Ligue

über die Niederlage des Tilly bei Leipzig konnte kaum arößer sein, als das Erstaunen und die Verlegenheit der schwedischen Bundesgenoffen über das unerwartete Glück des Königs. Es war größer, als man berechnet, größer als man gewünscht hatte. Vernichtet war auf einmal das furchtbare Beer, das seine Fortschritte gehemmt, seinem Ebrgeig Schranken gefest, ihn von ihrem guten Willen abhängig gemacht hatte. Einzig, ohne Nebenbuhler, ohne einen ihm gewachsenen Gegner, stand er jett da in der Mitte von Deutschland; nichts konnte seinen Lauf aufhalten, nichts seine Unmaßungen beschränken, wenn die Trunkenheit bes Glücks ihn zum Migbrauch versuchen follte. Satte man anfangs vor der Uebermacht des Kaisers gezittert, so war jest nicht viel weniger Grund vorhanden, von dem Ungeftum eines fremden Eroberers alles für die Reichsverfassung, von dem Religionseifer eines protestantischen Königs alles für die katholische Rirche Deutschlands zu fürchten. Das Mißtrauen und die Eifersucht einiger von den verbundenen Mächten, durch die größere Furcht vor dem Raifer auf eine Beit lang eingeschläfert, erwachte bald wieder, und faum hatte Guftav Adolph durch seinen Muth und sein Glück ihr Vertrauen gerechtfertigt, so wurde von ferne schon an dem Umfturg seiner Entwürfe gearbeitet. In beständigem Kampfe mit der Hinterlist der Feinde und dem Miktrauen feiner eigenen Bundesverwandten mußte er feine Siege er= ringen; aber sein entschlossener Muth, seine tiefdringende Alugheit machte sich durch alle diese Sindernisse Bahn. Indem der gludliche Erfolg feiner Waffen feine mächtigern Alliirten, Frankreich und Sachsen, beforglich machte, belebte er den Muth der schwächern, die sich jest erst erdreifteten, mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht zu treten und

öffentlich seine Partei zu ergreifen. Sie, welche weber mit Guftav Adolphe Größe wetteifern, noch durch feine Chrbegier leiden konnten, erwarteten desto mehr von der Großmuth dieses mächtigen Freundes, der sie mit dem Raub ihrer Feinde bereicherte und gegen die Unterdrückung der Mächtigen in Schutz nahm. Seine Stärke verbarg ihre Unmacht, und unbedeutend für sich selbst, erlangten sie ein Gewicht durch ihre Vereinigung mit dem schwedischen Belden. Dies war der Fall mit den meisten Reichsstädten und überhaupt mit den schwächern protestantischen Ständen. waren es, die den König in das Innere von Deutschland führten und die ihm den Rücken beckten, die seine Beere versorgten, seine Truppen in ihre Festungen aufnahmen, in seinen Schlachten ihr Blut für ihn verspritten. Seine staatskluge Schonung des deutschen Stolzes, sein leutseliges Betragen, einige glanzende Sandlungen ber Gerechtigkeit, feine Achtung für die Gesetze, waren eben fo viele Fesseln, die er dem besorglichen Geiste der deutschen Protestanten anlegte, und die schreienden Barbareien der Raiserlichen, der Spanier und der Lothringer wirkten fraftig mit, seine und seiner Truppen Mäßigung in das gunstigste Licht zu setzen.

Wenn Gustav Abolph seinem eigenen Genie das meiste zu danken hatte, so darf man doch nicht in Abrede sein, daß das Glück und die Lage der Umstände ihn nicht wenig begünstigten. Er hatte zwei große Bortheile auf seiner Seite, die ihm ein entscheidendes Uebergewicht über den Feind verschafften. Indem er den Schauplat des Kriegs in die liguistischen Länder versetze, die junge Mannschaft derselben an sich zog, sich mit Beute bereicherte und über die Sinkünste der geslüchteten Fürsten als über sein Sigensthum schaltete, entzog er dem Feind alle Hilfsmittel, ihm

mit Nachdruck zu widerstehen, und sich selbst machte er es badurch möglich, einen kostbaren Krieg mit wenigem Aufwand zu unterhalten. Wenn ferner feine Gegner, Die Fürsten ber Lique, unter fich felbst getheilt, von gang verschiedenem, oft ftreitendem Interesse geleitet, ohne Ginstimmigkeit und eben darum auch ohne Nachdruck bandelten; wenn es ihren Keldherrn an Vollmacht, ihren Truppen an Gehorsam, ihren zerstreuten Seeren an Zusammenhang fehlte; wenn der Seerführer von dem Gesetzeber und Staatsmann getrennt war: fo war hingegen in Guftav Adolph Beides vereinigt, er die einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, das einzige Ziel, auf welches der handelnde Krieger die Augen richtete, er allein die Seele seiner gangen Bartei, ber Schöpfer des Kriegsplans und zugleich der Bollftreder desselben. In ihm erhielt also die Sache der Brotestanten eine Cinheit und Sarmonie, welche durchaus der Gegenpartei mangelte. Kein Wunder, daß, von folden Vortheilen begunstigt, an der Spite einer folden Armee, mit einem solchen Genie begabt, sie zu gebrauchen, und von einer folden politischen Klugheit geleitet, Guftav Abolph unwiderstehlich mar.

In der einen Hand das Schwert, in der andern die Gnade, sieht man ihn jest Deutschland von einem Ende zum andern als Eroberer, Gesetzgeber und Richter durchschreiten, in nicht viel mehr Zeit durchschreiten, als ein Anderer gebraucht hätte, es auf einer Lustreise zu besehen; gleich dem gebornen Landesherrn werden ihm von Städten und Festungen die Schlüssel entgegen getragen. Kein Schloß ist ihm unersteiglich, kein Strom hemmt seine siegreiche Bahn, oft siegt er schon durch seinen gefürchteten Namen. Längs dem ganzen Mainstrom sieht man die schwedischen

Kahnen aufgepflanzt, die untere Bfalz ist frei, die Spanier und Lothringer find über den Rhein und die Mofel gewichen. Ueber die kurmainzischen, würzburgischen und bam= beraischen Lande haben sich Schweden und heffen wie eine reißende Fluth ergoffen, und drei flüchtige Bischöfe bugen, ferne von ihren Sigen, ihre unglückliche Ergebenheit gegen den Kaiser. Die Reihe trifft endlich auch den Anführer der Lique, Maximilian, auf feinem eigenen Boden das Glend zu erfahren, das er Andern bereitet hatte. Weder das abidreckende Schickfal feiner Bundesgenoffen, noch die autlichen Unerbietungen Guftavs, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen die Sande jum Frieden bot, hatten die Bartnäckigkeit dieses Prinzen besiegen können. Ueber den Leich= nam des Tilly, der sich wie ein bewachender Cherub vor den Eingang derselben stellt, wälzt sich der Krieg in die baverischen Lande. Gleich den Ufern des Rheins, wimmeln jett die Ufer des Lechs und der Donau von schwedischen Rriegern; in feine festen Schlöffer verfrochen, überläßt der geschlagene Aurfürst seine entblößten Staaten bem Jeinde, den die gesegneten, von keinem Krieg noch verheerten Fluren zum Raube, und die Religionswuth des baverischen Land= manns zu gleichen Gewaltthaten einladen. München felbst öffnet seine Thore dem unüberwindlichen König, und der flüchtige Pfalzgraf Friedrich der Fünfte tröstet sich einige Augenblicke in der verlaffenen Residenz seines Nebenbuhlers über ben Berluft seiner Länder.

Indem Guftav Abolph in den füdlichen Grenzen des Reichs seine Eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeden Feind vor sich niederwirft, werden von seinen Bundesgenossen und Feldherren ähnliche Triumphe in den übrigen Provinzen ersochten. Niedersachsen entzieht sich dem

faiserlichen Joche; die Feinde verlassen Medlenburg; von allen Ufern der Weser und Elbe weichen die österreichischen Garnisonen. In Westphalen und am obern Rhein macht fich Landgraf Wilhelm von Seffen, in Thuringen die Herzoge von Weimar, in Kur-Trier die Franzosen furchtbar; oftwärts wird beinahe das ganze Königreich Böhmen von ben Sachsen bezwungen. Schon ruften sich die Türken zu einem Angriff auf Ungarn, und in dem Mittelpunkt der österreichischen Lande will sich ein gefährlicher Aufruhr ent= gunden. Troftlog blidt Raifer Ferdinand an allen Sofen Europens umber, sich gegen so gablreiche Feinde durch fremben Beiftand zu ftarten. Umsonft ruft er die Waffen ber Spanier herbei, welche die niederländische Tapferkeit jenseit des Rheins beschäftiget; umsonst strebt er, den römischen Sof und die gange katholische Kirche zu seiner Rettung aufzubieten. Der beleidigte Bapft spottet mit geprängvollen Processionen und eitlen Anathemen der Verlegenheit Ferbinands, und ftatt bes geforderten Geldes zeigt man ihm Mantuas verwüstete Fluren.

Bon allen Enden seiner weitläufigen Monarchie umfangen ihn seindliche Wassen; mit den voran liegenden liguistischen Staaten, welche der Feind überschwemmt hat, sind alle Brustwehren eingestürzt, hinter welchen sich die österzeichische Macht so lange Zeit sicher wußte, und das Kriegsfeuer lodert schon nahe an den unvertheidigten Grenzen. Entwassent sind seine eifrigsten Bundesgenossen; Maximislian von Bayern, seine mächtigste Stüße, kaum noch sähig, sich selbst zu vertheidigen. Seine Urmeen, durch Desertion und wiederholte Niederlagen geschmolzen und durch ein langes Mißgeschick muthlos, haben unter geschlagenen Generalen jenes kriegerische Ungestüm verlernt, das, eine

Frucht bes Sieas, im voraus ben Siea versichert. Die Gefahr ift die höchste; nur ein außerordentliches Mittel kann die kaiserliche Macht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. Das dringenoste Bedürfniß ist ein Feldberr, und den einzigen, von dem die Wiederherstellung des vorigen Rubms zu erwarten steht, hat die Kabale des Neides von der Spite der Armee hinweggeriffen. So tief fank der fo furcht= bare Raiser berab, daß er mit seinem beleidigten Diener und Unterthan beschämende Verträge errichten, und dem bochmuthigen Friedland eine Gewalt, die er ihm schimpf= lich raubte, schimpflicher jest aufdringen muß. Gin neuer Geift fängt jest an, den halb erstorbenen Körper der öfterreichischen Macht zu beseelen, und die schnelle Umwandlung ber Dinge verräth die feste Sand, die sie leitet. Dem unumschränkten König von Schweden steht jest ein gleich unumschränkter Feldberr gegenüber, ein siegreicher Seld dem fiegreichen Selden. Beide Rräfte ringen wieder in zweifel= haftem Streit, und ber Preis bes Rrieges, gur Salfte ichon von Gustav Adolph erfochten, wird einem neuen und ichwerern Rampfe unterworfen. Im Ungeficht Rurnbergs lagern sich zwei Gewitter tragende Wolken, beide fämpfende Armeen drohend gegen einander; beide sich mit fürchtender Achtung betrachtend, beide nach dem Augenblick dürstend, beide vor dem Augenblick zagend, der fie im Sturme mit einander vermengen wird. Europens Augen beften fich mit Furcht und Neugier auf diesen wichtigen Schauplat, und das geängstigte Nürnberg erwartet schon, einer noch ent= scheidendern Feldschlacht, als sie bei Leipzig geliefert ward, den Namen zu geben. Auf einmal bricht sich das Gewölke, das Kriegsgewitter verschwindet aus Franken, um sich in Sachsens Gbenen besto schrecklicher zu entladen. Dhnweit

Lüten fällt der Donner nieder, der Nürnberg bedrohte, und die ichon halb verlorne Schlacht wird durch den föniglichen Leichnam gewonnen. Das Glück, das ihn auf seinem ganzen Laufe nie verlassen hatte, begnadigte den König auch im Tode noch mit der seltenen Gunft, in der Fülle seines Ruhms und in der Reinigkeit seines Namens zu fterben. Durch einen zeitigen Tod flüchtete ihn sein schützender Genius vor bem unvermeidlichen Schickfal ber Menscheit, auf der Höbe des Glücks die Bescheidenheit, in der Külle der Macht die Gerechtigkeit zu verlernen. Es ist uns erlaubt zu zweifeln, ob er bei längerm Leben die Thränen verdient hätte, welche Deutschland an seinem Grabe weinte, die Bewunderung verdient hätte, welche die Nachwelt dem ersten und einzigen gerechten Eroberer zollt. Bei dem frühen Fall ihres großen Führers fürchtet man den Untergang der ganzen Bartei — aber der weltregierenden Macht ist kein einzelner Mann unersetlich. Zwei große Staatsmänner, Axel Orenstierna in Deutschland und in Frankreich Richelieu, übernehmen das Steuer des Krieges, das dem sterbenden Selden entfällt; über ihm hinmeg mandelt das unempfindliche Schickfal, und noch sechzehn volle Jahre lodert die Rriegeflamme über bem Staube bes längft Bergeffenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Uebersicht den siegereichen Marsch Gustav Adolphs zu verfolgen, den ganzen Schauplat, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit schnellen Blicken zu durcheilen, und dann erst, wenn, durch das Glück der Schweden ausst Aeußerste gebracht und durch eine Reihe von Unglücksfällen gebeugt, Desterreich von der Höhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten hilfsmitteln herab steigt, den Faden der Geschichte zu dem Kaiser zurück zu führen.

Nicht sobald ward der Kriegsplan zwischen dem König von Schweden und dem Rurfürsten von Sachsen zu Salle entworfen, und für den lettern der Angriff auf Böhmen, für Guftav Abolph der Ginfall in die liquistischen Länder bestimmt, nicht sobald die Allianzen mit den benachbarten Fürsten von Weimar und von Unhalt geschlossen und zu Wiedereroberung des Magdeburgischen Stiftes die Vorkehrungen gemacht, als sich der König zu seinem Einmarsch in das Reich in Bewegung setzte. Reinem verächtlichen Feinde ging er jett entgegen. Der Kaiser war noch mächtig im Reich; durch gang Franken, Schwaben und die Bfalz waren faiferliche Befatungen ausgebreitet, benen jeder bedeutende Ort erst mit dem Schwert in der hand entrissen werden mußte. Am Rhein erwarteten ihn die Spanier, welche alle Lande des vertriebenen Pfalzgrafen überschwemmt hatten, alle festen Plätze besetzt hielten, ihm jeden Uebergang über biefen Strom ftreitig machten. Sinter feinem Rucken war Tilly, der schon neue Kräfte sammelte; bald sollte auch ein lothringisches Hilfsheer zu deffen Fahnen stoßen. In der Brust jedes Lapisten setzte sich ihm ein erbitterter Keind, Religionshaß, entgegen; und doch ließen ihn seine Verhältnisse mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen die Ratholischen handeln. Gustav Adolph übersah alle diese Hinderniffe, aber auch die Mittel, sie zu besiegen. Die kaiserliche Rriegsmacht lag in Besatzungen zerftreut, und er hatte den Vortheil, sie mit vereinigter Macht anzugreifen. War ihm der Religionsfanatismus der Römischkatholischen und die Furcht der kleinern Reichsstände vor dem Raiser entgegen, so konnte er von der Freundschaft der Brotestanten und von ihrem Saß gegen die öfterreichische Unterdrückung thätigen Beistand erwarten. Die Ausschweifungen ber kaiserlichen

und spanischen Truppen hatten ihm in diesen Gegenden nachdrücklich vorgearbeitet; längst schon schmachteten der mißhandelte Landmann und Bürger nach einem Befreier, und Manchem schien es schon Erleichterung, das Joch umzutauschen. Einige Agenten waren bereits vorangeschickt worden, die wichtigern Reichsstädte, vorzüglich Nürnberg und Frankfurt, auf schwedische Seite zu neigen. Erfurt war der erste Blat, an dessen Besitz dem König gelegen war und den er nicht unbesetzt hinter dem Rücken lassen durfte. Ein gütlicher Vertrag mit der protestantisch gesinn= ten Bürgerschaft öffnete ihm ohne Schwertstreich die Thore der Stadt und der Festung. Sier, wie in jedem wichtigen Blate, der nachber in seine Sande fiel, ließ er sich von den Einwohnern Treue schwören und versicherte sich derselben durch eine hinlängliche Besatzung. Seinem Alliirten, dem Herzog Wilhelm von Weimar, wurde das Commando eines heeres übergeben, das in Thuringen geworben werden follte. Der Stadt Erfurt wollte er auch feine Gemahlin anvertrauen und versprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen durchzog nun die schwedische Urmee über Gotha und Arnstadt den Thuringer Wald, entrig im Vorübergeben die Grafschaft henneberg den händen der Raiferlichen und vereinigte fich am dritten Tage vor Königs: hofen, an der Grenze von Franken.

Franz, Bischof von Würzburg, der erbittertste Feind der Protestanten und das eifrigste Mitglied der katholischen Ligue, war auch der Erste, der die schwere Hand Gust av Udolphs fühlte. Einige Drohworte waren genug, seine Grenzsestung Königshofen, und mit ihr den Schlüssel zu der ganzen Provinz, den Schweden in die Hände zu liefern. Bestürzung ergriff auf die Nachricht dieser schnellen Eroberung

alle katholischen Stände des Kreises; die Bischöfe von Würzburg und Bamberg zagten in ihrer Burg. Schon faben fie ihre Stuhle manten, ihre Rirchen entweiht, ihre Religion im Staube. Die Bosheit seiner Feinde hatte von dem Verfolgungsgeist und der Kriegsmanier des schwedischen Königs und seiner Truppen die schrecklichsten Schilderungen verbreitet, welche zu widerlegen weder die wiederholtesten Berficherungen des Königs, noch die glänzendsten Beispiele der Menschlichkeit und Duldung nie ganz vermögend gewesen Man fürchtete, von einem Andern zu leiden, was man in ähnlichem Fall selbst auszuüben sich bewußt war. Diele der reichsten Ratholiken eilten schon jest, ihre Güter, ihre Gewissen und Versonen vor dem blutdurstigen Fanatis: mus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof felbst gab seinen Unterthanen bas Beisviel. Mitten in dem Reuerbrande, den sein bigotter Gifer entzündet hatte, ließ er seine Länder im Stich und flüchtete nach Paris, um wo möglich das französische Ministerium gegen den gemein= schaftlichen Religionsfeind zu empören.

Die Fortschritte, welche Gustav Abolph unterdessen in dem Hochstifte machte, waren ganz dem glücklichen Unfange gleich. Bon der kaiserlichen Besatzung verlassen, ergab sich ihm Schweinfurt und bald darauf Würzburg; der Marienberg mußte mit Sturm erobert werden. In diesen unüberwindlich geglaubten Ort hatte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Kriegsmunition geslüchtet, welches alles dem Feind in die Hände siel. Ein sehr angenehmer Fund war für den König die Büchersammlung der Jesuiten, die er nach Upsala bringen ließ, ein noch weit angenehmerer sier seine Soldaten der reichlich gefüllte Weinkeller des Präslaten. Seine Schäpe hatte der Bischof noch zu rechter Zeit

geflüchtet. Dem Beispiele ber Hauptstadt folgte bald bas ganze Bisthum; alles unterwarf sich den Schweden. Rönig ließ fich von allen Unterthanen des Bischofs die Suldigung leisten, und stellte wegen Abwesenheit des recht= mäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche zur Sälfte mit Protestanten besetzt wurde. Un jedem katholischen Orte, den Gustav Adolph unter seine Botmäßig= feit brachte, schloß er der protestantischen Religion die Kirchen auf, doch ohne den Papisten den Druck zu vergelten, unter welchem sie seine Glaubensbrüder so lange gehalten hatten. Rur an denen, die sich ihm mit dem Degen in der hand widersetten, murde das schredliche Recht des Kriegs ausgeübt; für einzelne Gräuelthaten, welche sich eine gesetlose Soldatesta in der blinden Wuth des ersten Angriffs erlaubt, tann man den menschenfreundlichen Führer nicht verant= wortlich machen. Dem Friedfertigen und Wehrlosen wider= fuhr eine gnädige Behandlung. Es war Guftav Udolphs beiliastes Geset, das Blut der Feinde, wie der Seinigen. zu sparen.

Gleich auf die erste Nachricht des schwedischen Einbruchs hatte der Bischof von Würzburg, unangesehen der Traktaten, die er, um Zeit zu gewinnen, mit dem König von Schweden anknüpste, den Feldherrn der Ligue slehentlich ausgesordert, dem bedrängten Hochstift zu Hilfe zu eilen. Dieser geschlagene General hatte unterdessen die Trümmer seiner zerstreuten Urmee an der Weser zusammengezogen, durch die kaiserlichen Garnisonen in Niedersachsen verstärkt und sich in Hessen mit seinen beiden Untergeneralen Altringer und Fugger vereinigt. Un der Spitze dieser ansehnlichen Kriegsmacht brannte Graf Tilly vor Ungeduld, die Schande seiner ersten Niederlage durch einen glänzendern Sieg wieder

auszulöschen. In seinem Lager bei Fulda, wohin er mit dem Heere gerückt war, harrte er sehnsuchtsvoll auf Erlaubniß von dem Herzog von Bapern, mit Gustav Adolph zu schlagen. Aber die Lique hatte außer der Armee des Tilly keine zweite mehr zu verlieren, und Maximilian war viel zu behutsam, das ganze Schicksal seiner Bartei auf ben Glückswurf eines neuen Treffens zu fegen. Mit Ihränen in den Augen empfing Tilly die Befehle seines Herrn, welche ihn zur Unthätigkeit zwangen. So wurde der Marsch dieses Generals nach Franken verzögert, und Gustav Adolph gewann Zeit, das ganze Hochstift zu überschwem= men. Umsonst, daß sich Tilly nachber zu Aschaffenburg durch zwölftausend Lothringer verstärkte und mit einer überlegenen Macht zum Entfat der Stadt Burzburg herbei eilte. Stadt und Citadelle waren bereits in der Schweden Gewalt, und Maximilian von Banern wurde, vielleicht nicht ganz unverdienter Weise, durch die allgemeine Stimme beschuldigt, den Ruin des Hochstifts durch seine Bedenklichkeiten beschleunigt zu haben. Gezwungen, eine Schlacht zu vermeiden, begnügte sich Tilly, den Feind am fernern Vorrücken zu verhindern; aber nur sehr wenige Pläte konnte er dem Ungeftum der Schweden entreißen. Nach einem vergeblichen Versuch, eine Truppenverstärkung in die von ben Raiserlichen schwach besetzte Stadt hanau zu werfen, deren Besitz dem König einen zu großen Vortheil gab, ging er bei Seligenstadt über den Main und richtete seinen Lauf nach der Bergstraße, um die pfälzischen Lande gegen den Andrang des Siegers zu schüten.

Graf Tilly war nicht der einzige Feind, den Gustav Adolph in Franken auf seinem Wege fand und vor sich her trieb. Auch Herzog Karl von Lothringen, durch

ben Unbeftand feines Charafters, feine eiteln Entwürfe und fein schlechtes Glud in den Jahrbuchern des damaligen Europens berüchtigt, batte feinen kleinen Urm gegen ben schwedischen Belden aufgehoben, um sich bei Raifer Ferdi= nand dem Zweiten den Rurbut zu verdienen. Taub gegen die Vorschriften einer vernünftigen Staatstunft, folgte er bloß den Cingebungen einer stürmischen Ehrbegierde, reizte durch Unterstützung des Raisers Frankreich, seinen furchtbaren Nachbar, und entblößte, um auf fernem Boden ein schim= merndes Phantom, das ihn doch immer floh, zu verfolgen, feine Erblande, welche ein französisches Kriegsheer gleich einer reißenden Muth überschwemmte. Gerne gönnte man ihm in Desterreich die Ehre, sich, gleich den übrigen Fürsten der Lique, für das Wohl des Erzhauses zu Grunde zu richten. Von eiteln Soffnungen trunken, brachte dieser Bring ein Heer von siebzehntausend Mann zusammen, das er in eigner Berson gegen die Schweden ins Feld führen wollte. Wenn es gleich diesen Truppen an Mannszucht und Tapferkeit gebrach, so reizten sie boch durch einen glänzenden Aufput die Augen; und so febr sie im Angesicht des Feindes ihre Bravour verbargen, so freigebig ließen sie solche an dem wehrlosen Bürger und Landmann aus, zu deren Berthei= digung fie gerufen waren. Gegen den fühnen Muth und die furchtbare Disciplin der Schweden konnte diese zierlich geputte Urmee nicht lange Stand halten. Ein panischer Schrecken ergriff sie, als die schwedische Reiterei gegen sie ansprengte, und mit leichter Mübe waren sie aus ihren Quartieren im Würzburgischen verscheucht. Das Unglück einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter den Truppen, und der schwache Ueberrest eilte, sich in einigen Städten jenseits des Rheins vor der nordischen Tapferkeit zu verbergen. Ein Spott der Deutschen und mit Schande bedeckt, sprengte ihr Anführer über Straßburg nach Hause, mehr als zu glücklich, den Zorn seines Ueberwinders, der ihn vorher aus dem Felde schlug, und dann erst wegen seiner Feindseligkeiten zur Rechenschaft setze, durch einen demüthigen Entschuldigungsbrief zu besänstigen. Ein Bauer aus einem rheinischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, dem Pferde des Herzogs, als er auf seiner Flucht vorbeigeritten kam, einen Schlag zu versetzen. "Frisch zu, Herr," sagte der Bauer, "Ihr müßt schneller laufen, wenn Ihr vor dem großen Schweden-König ausreißt."

Das unglückliche Beispiel seines Nachbars hatte bem Bischof von Bamberg klügere Maßregeln eingegeben. die Blünderung feiner Lande zu verhüten, kam er bem Rönig mit Anerbietungen des Friedens entgegen, welche aber bloß dazu dienen follten, den Lauf seiner Waffen fo lange, bis Silfe berbei tame, zu verzögern. Guftav Abolph, selbst viel zu redlich, um bei einem Andern Arglist zu befürchten, nahm bereitwillig die Erbietungen bes Bischofs an, und nannte schon die Bedingungen, unter welchen er das Hochstift mit jeder feindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte sich um so mehr dazu geneigt, ba ohnehin seine Absicht nicht war, mit Bambergs Erobe= rung die Zeit zu verlieren und seine übrigen Entwürfe ihn nach den Rheinländern riefen. Die Gilfertigkeit, mit der er die Ausführung dieser Entwürfe verfolgte, brachte ihn um die Geldsummen, welche er durch ein längeres Verweilen in Franken dem ohnmächtigen Bischof leicht hätte abängstigen fönnen; denn dieser schlaue Prälat ließ die Unterhandlung fallen, sobald sich das Kriegsgewitter von seinen Grenzen entfernte. Raum batte ibm Guftav Adolph den Rücken

zugewendet, so warf er sich dem Grafen Tilly in die Arme, und nahm die Truppen des Kaisers in die nämlichen Städte und Festungen auf, welche er kurz zuwordem Könige zu öffnen sich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte den Ruin seines Bisthums durch diesen Kunstgriff nur auf kurze Zeit verzögert; ein schwedischer Feldherr, der in Franken zurückgelassen ward, übernahm es, den Bisthum wurde eben dadurch zu einem unglücklichen Schauplat des Kriegs, welchen Freund und Feind auf gleiche Weise verwüsteten.

Die Flucht der Kaiserlichen, deren drobende Gegenwart den Entschließungen der frankischen Stände bisher 3mang angethan hatte, und das menschenfreundliche Betragen des Rönigs machten dem Adel sowohl als den Bürgern dieses Rreises Muth, sich den Schweden gunftig zu bezeigen. Nürnberg übergab sich feierlich bem Schute bes Königs; die frankische Ritterschaft wurde von ihm durch schmeichel= hafte Manifeste gewonnen, in denen er sich berabließ, sich wegen seiner feindlichen Erscheinung in ihrem Lande zu ent= schuldigen. Der Wohlftand Frankens, und die Gemiffenhaftigkeit, welche der schwedische Krieger bei seinem Verkehr mit den Eingebornen zu beobachten pflegte, brachte den Ueberfluß in das königliche Lager. Die Gunft, in welche sich Gustav Adolph bei dem Adel des ganzen Kreises zu setzen gewußt hatte, die Bewunderung und Ehrfurcht, welche ihm seine glänzenden Thaten selbst bei dem Feind erweckten, die reiche Beute, die man sich im Dienst eines stets siegreichen Königs versprach, kamen ihm bei der Truppen: werbung febr zu Statten, die der Abgang fo vieler Besatungen von dem Sauptheere nothwendig machte. Aus

allen Gegenden des Frankenlandes eilte man haufenweise herbei, sobald nur die Trommel gerührt wurde.

Der König hatte auf die Einnahme Frankens nicht viel mehr Zeit verwenden können, als er überhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen; die Unterwerfung des ganzen Kreises zu vollenden und das Eroberte zu behaupten, wurde Gustav Sorn, einer seiner tüchtigsten Generale, mit einem achttausend Mann starten Rriegsbeere zurückgelaffen. Er selbst eilte mit der Hauptarmee, die durch die Werbungen in Franken verstärkt war, gegen den Rhein, um sich dieser Grenze des Reichs gegen die Spanier zu versichern, die aeistlichen Kurfürsten zu entwaffnen und in diesen wohl= habenden Ländern neue Hilfsquellen zur Fortsetzung des Ariegs zu eröffnen. Er folgte dem Lauf des Mainstroms; Seligenstadt, Aschaffenburg, Steinheim, alles Land an beiden Ufern des Flusses ward auf diesem Zuge zur Unterwerfung gebracht; selten erwarteten die faiserlichen Besatungen seine Unkunft, niemals behaupteten sie sich. Schon einige Zeit vorher war es einem seiner Obersten geglückt, die Stadt und Citabelle Hanau, auf deren Erhaltung Graf Tilly fo bedacht gewesen war, den Kaiserlichen durch einen Ueberfall zu entreißen; froh, von dem unerträglichen Druck dieser Soldateska befreit zu sein, unterwarf sich der Graf bereit= willig dem gelindern Jode des schwedischen Königs.

Auf die Stadt Frankfurt war jett das vorzüglichste Augenmerk Gustav Adolphs gerichtet, dessen Maxime es überhaupt auf deutschem Boden war, sich durch die Freundschaft und den Besitz der wichtigern Städte den Rücken zu decken. Frankfurt war eine von den ersten Reichstädten gewesen, die er schon von Sachsen aus zu seinem Empfang hatte vorbereiten lassen, und nun ließ er es von

Offenbach auß durch neue Abgeordnete abermals auffordern, ibm ben Durchzug zu gestatten und Besatzung einzunehmen. Gerne ware diese Reichsstadt mit der bedenklichen Wahl zwischen dem König von Schweden und dem Raiser verschont geblieben; benn welche Bartei sie auch ergriff, so batte sie für ihre Privilegien und ihren Sandel zu fürchten. Schwer konnte der Zorn des Raisers auf sie fallen, wenn sie sich voreilig dem König von Schweden unterwarf und dieser nicht mächtig genug bleiben sollte, seine Unhänger in Deutschland gegen ben faiferlichen Despotismus zu schüten. Aber noch weit verderblicher für sie war der Unwille eines unwiderstehlichen Siegers, der mit einer furchtbaren Armee schon gleichsam vor ihren Thoren stand und sie auf Unkosten ihres ganzen Handels und Wohlstandes für ihre Widersetlichkeit zuchtigen konnte. Umsonst führte sie durch ihre Abgeordneten zu ihrer Entschuldigung die Gefahren an, welche ihre Messen, ihre Privilegien, vielleicht ihre Reichsfreiheit felbst bedrohten, wenn sie durch Ergreifung der schwedischen Partei den Zorn des Kaisers auf sich laden follte. Guftav Adolph stellte sich verwundert, daß die Stadt Frankfurt in einer fo äußerst wichtigen Sache, als die Freiheit des ganzen Deutschlands und das Schickfal der protestantischen Kirche sei, von ihren Jahrmärkten spreche, und für zeitliche Vortheile die große Angelegenheit des Baterlandes und ihres Gewissens bintansete. Er habe, sette er drohend hinzu, von der Insel Rügen an bis zu allen Festungen und Städten am Main ben Schlüffel gefunden und werde ihn auch zu der Stadt Frankfurt zu finden wissen. Das Beste Deutschlands und die Freiheit der protestantischen Kirche seien allein der Zweck seiner gewaffneten Unkunft, und bei dem Bewußtsein einer fo

gerechten Sache sei er schlechterbings nicht gesonnen, sich durch irgend ein Hinderniß in seinem Lauf aufhalten zu lassen. Er sehe wohl, daß ihm die Franksurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die ganze Hand müsse er haben, um sich daran halten zu können. Den Deputierten der Stadt, welche diese Untwort zurück brachten, folgte er mit seiner ganzen Urmee auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die letzte Erklärung des Raths.

Wenn die Stadt Frankfurt Bedenken getragen batte, fich ben Schweden zu unterwerfen, so war es bloß aus Furcht vor dem Kaiser geschehen; ihre eigene Neigung ließ die Bürger feinen Augenblick zweifelhaft zwischen dem Unterdrücker der deutschen Freiheit und dem Beschützer derselben. Die drohenden Buruftungen, unter welchen Guftav Adolph ihre Erklärung jest forderte, konnten die Strafbarkeit ihres Abfalls in den Augen des Kaifers vermindern und den Schritt, ben fie gern thaten, burch ben Schein einer erzwungenen Sandlung beschönigen. Jett also öffnete man bem König von Schweden die Thore, der seine Armee in prachtvollem Zuge und bewundernswürdiger Ordnung mitten durch diese Raiserstadt führte. Sechsbundert Mann blieben in Sachsenhausen zur Besatzung zurud; ber König felbst rückte mit der übrigen Armee noch an demselben Abend gegen die Mainzische Stadt Söchst an, welche vor ein= brechender Nacht schon erobert war.

Während daß Guftav Abolph längs dem Mainstrom Eroberungen machte, frönte das Glück die Unternehmungen seiner Generale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Rostock, Wismar und Dömit, die einzigen noch übrigen festen Derter im Herzogthum Mecklenburg,

welche noch unter dem Joche faiserlicher Besatungen seufzten, wurden von dem rechtmäßigen Besitzer, Bergog Johann Albrecht, unter der Leitung des schwedischen Feldberrn Achatius Tott, bezwungen. Umsonst versuchte es der faiferliche General Wolf, Graf von Mannsfeld, den Schweden das Stift Halberstadt, von welchem sie sogleich nach dem Leipziger Siege Besitz genommen, wieder zu ent= reißen; er mußte bald darauf auch das Stift Magdeburg in ihren Sänden laffen. Gin ichwedischer General, Banner, der mit einem achttausend Mann starken Seere an der Elbe zurück geblieben mar, hielt die Stadt Magdeburg auf das engste eingeschlossen, und hatte ichon mehrere kaiferliche Regimenter niedergeworfen, welche zum Entsat dieser Stadt berbei geschickt worden. Der Graf von Mannsfeld vertheidigte sie zwar in Person mit sehr vieler Herzhaftigkeit; aber zu ichwach an Mannschaft, um dem gablreichen Seere der Belagerer lange Widerstand leiften zu können, dachte er schon auf die Bedingungen, unter welchen er die Stadt übergeben wollte, als ber General Bappenheim zu feinem Entfat herbeitam und die feindlichen Waffen anderswo beschäftigte. Dennoch wurde Magdeburg, oder vielmehr die schlechten Hütten, die aus den Ruinen dieser großen Stadt traurig hervorblickten, in der Folge von den Kaiserlichen freiwillig geräumt, und gleich darauf von den Schweden in Besitz genommen.

Auch die Stände des niedersächsischen Kreises wagten es, nach den glücklichen Unternehmungen des Königs ihr Haupt wieder von dem Schlage zu erheben, den sie in dem unglücklichen dänischen Kriege durch Wallenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu Hamburg eine Zusammentunft, auf welcher die Errichtung von drei Regimentern

verabredet wurde, mit deren Hilfe sie sich der äußerst drückenden kaiserlichen Besatzungen zu entledigen hossten. Dabei ließ es der Bischof von Bremen, ein Verwandter des schwedischen Königs, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen und ängstigte mit denselben wehrlose Pfassen und Mönche, hatte aber das Unglück, durch den kaiserlichen General, Grafen von Gronsfeld, bald entwassnet zu werden. Auch Georg, Herzog von Lüneburg, vormals Oberster in Ferdinands Diensten, ergriff jett Gustav Adolphs Partei und warb einige Regimenter für diesen Monarchen, wodurch die kaiserslichen Truppen in Niedersachsen zu nicht geringem Vortheil des Königs beschäftigt wurden.

Noch weit wichtigere Dienste aber leistete dem König Land= graf Wilhelm von Seffen-Raffel, beffen fiegreiche Waffen einen großen Theil von Westphalen und Nieder= sachsen, das Stift Fulda und selbst das Kurfürstenthum Köln zittern machten. Man erinnert sich, daß unmittelbar nach bem Bündiß, welches der Landgraf im Lager zu Werben mit Guftav Adolph geschlossen hatte, zwei faiferliche Benerale, von Fugger und Altringer, von dem Grafen Tilly nach Sessen beordert wurden, den Landgrafen wegen feines Abfalls vom Kaiser zu züchtigen. Aber mit mann= lichem Muth hatte dieser Fürst den Waffen des Feindes, so wie seine Landstände den Aufruhr predigenden Mani= festen des Grafen Tilly widerstanden, und bald befreite ihn die Leipziger Schlacht von diesen verwüstenden Schaaren. Er benutte ihre Entfernung mit eben so viel Muth als Entschloffenheit, eroberte in furger Zeit Bach, Münden und Söxter, und ängstigte durch seine schleunigen Fortschritte das Stift Fulda, Paderborn und alle an heffen

grenzenden Stifter. Die in Jurcht gesetzten Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschritten Grenzen zu setzen, und entgingen der Plünderung durch beträchtliche Geldsummen, die sie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landgraf sein siegereiches Heer mit der Hauptarmee Gustav Udolphs, und er selbst fand sich zu Frankfurt bei diesem Monarchen ein, um den ferneren Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Prinzen und auswärtige Gefandte waren mit ihm in dieser Stadt erschienen, um der Große Guftav Abolphs zu hulvigen, seine Gunft anzufleben, oder feinen Born zu befänftigen. Unter diesen war der merkwürdigste ber vertriebene König von Böhmen und Pfalggraf, Friedrich der Fünfte, der aus Holland dahin geeilt war, sich seinem Rächer und Beschützer in die Urme zu werfen. Gustav Adolph erwies ihm die unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefröntes Saupt zu begrüßen, und bemühte sich, ibm durch eine edle Theilnabme sein Unglück zu erleichtern. Aber so viel sich auch Friedrich von der Macht und dem Glück seines Beschützers versprach, so viel er auf die Gerechtigkeit und Großmuth desselben baute, so weit entfernt war bennoch die Hoffnung zur Wiederherstellung dieses Un= glücklichen in seinen verlornen Ländern. Die Unthätigkeit und die widersinnige Politik des englischen Hofes hatte den Gifer Guftav Adolphs erfaltet, und eine Empfindlichkeit, über die er nicht gang Meister werden konnte, ließ ihn hier den glorreichen Beruf eines Beschützers der Unterdrückten vergessen, den er bei seiner Erscheinung im deutschen Reiche so laut angefündigt hatte. Auch den Landgrafen Georg von Sessen Darmstadt hatte die Furcht por der unwiderstehlichen Macht und der naben Rache des Königs berbei

gelockt und zu einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen dieser Fürst mit dem Raiser stand, und sein geringer Gifer für die protestantische Sache waren dem König kein Geheimniß, aber er begnügte sich. einen so ohnmächtigen Feind zu verspotten. Da der Landaraf sich selbst und die politische Lage Deutschlands wenig genug kannte, um sich, eben so unwissend als breift, zum Mittler zwischen beiden Varteien aufzuwerfen, so pflegte ihn Gustav Adolph spottweise nur den Friedensstifter gu nennen. Oft hörte man ihn fagen, wenn er mit dem Landgrafen spielte und ihm Geld abgewann: "Er freue sich dop= pelt des gewonnenen Geldes, weil es kaiserliche Münze fei." Landgraf Georg dankte es bloß seiner Verwandtschaft mit dem Rurfürsten von Sachsen, den Gustav Abolph zu schonen Ursache hatte, daß sich dieser Monarch mit Uebergabe seiner Festung Ruffelsbeim und mit der Zusage begnügte, eine strenge Neutralität in diesem Kriege zu beobachten. Auch die Grafen des Westerwaldes und der Wetterau waren in Frankfurt bei dem König erschienen, um ein Bündniß mit ihm zu errichten und ihm gegen die Spanier ihren Beistand anzubieten, der ihm in der Folge fehr nütlich war. Die Stadt Frankfurt selbst hatte alle Ursache, sich der Gegenwart des Monarchen zu rühmen, ber durch seine königliche Autorität ihren Sandel in Schut nahm und die Sicherheit der Meffen, die der Krieg fehr gestört hatte, durch die nachdrücklichsten Vorkehrungen wieder berftellte.

Die schwedische Urmee war jest durch zehntausend Hessen verstärkt, welche Landgraf Wilhelm von Kassel dem König zugeführt hatte. Schon hatte Gustav Abolph Königstein angreisen lassen, Kostheim und Flörsheim ergaben sich ihm

nach einer kurzen Belagerung, er beberrichte ben ganzen Mainstrom, und zu Söchst wurden in aller Gile Fahrzeuge gezimmert, um die Truppen über den Rhein zu setzen. Diese Unstalten erfüllten den Kurfürsten von Mainz, Unselm Casimir, mit Furcht, und er zweifelte feinen Augenblick mehr, daß er der Nächste sei, den der Sturm des Rrieges bedrohte. Als ein Anhänger bes Raifers und eines der thätigsten Mitglieder der katholischen Lique, hatte er kein besseres Loos zu hoffen, als seine beiden Amtsbrüder, die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, bereits betroffen batte. Die Lage seiner Länder am Rheinstrom machte es bem Teinde zur Nothwendigkeit, sich ihrer zu versichern, und überdem mar dieser gesegnete Strich Landes für das bedürftige Beer eine unüberwindliche Reizung. Aber zu wenig mit seinen Rräften und bem Gegner bekannt, ben er vor fich hatte, schmeichelte sich der Kurfürst, Gewalt durch Gewalt abzutreiben und durch die Festigkeit seiner Wälle die schwedische Tapferkeit zu ermüden. Er ließ in aller Gile die Festungswerke seiner Residenzstadt ausbessern, versah sie mit allem, was fie fähig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm doch überdies zweitausend Spanier in seine Mauern auf, welche ein spanischer General, Don Philipp von Sylva, commandierte. Um den schwedischen Fahrzeugen die Unnäherung unmöglich zu machen, ließ er die Mündung des Mains durch viele eingeschlagene Pfähle verrammeln, auch große Steinmassen und gange Schiffe in diefer Gegend versenten. Er felbst flüchtete sich, in Begleitung des Bischofs von Worms, mit seinen besten Schäten nach Röln, und überließ Stadt und Land der Raubgier einer tyrannischen Besatzung. Alle diese Borkehrungen, welche weniger wahren Muth als ohnmächtigen Trot verriethen, hielten die schwedische Armee nicht ab. gegen Mainz vorzurücken und die ernstlichsten Unstalten zum Ungriff ber Stadt zu machen. Während daß sich ein Theil der Truppen in dem Rheingau verbreitete, alles, was sich von Spaniern dort fand, niedermachte und übermäßige Contributionen erpreßte, ein anderer die katholischen Derter bes Westerwaldes und der Wetterau brandschatte, hatte sich die Hauptarmee schon bei Caffel, Mainz gegenüber, gelagert und Berzog Bernhard von Weimar fogar am jenfeitigen Rheinufer ben Mäusethurm und das Schloß Ehrenfels erobert. Schon beschäftigte sich Gustav Adolph ernstlich damit, den Rhein zu passieren und die Stadt von der Landfeite einzuschließen, als ihn die Fortschritte des Grafen Tilly in Franken eilfertig von dieser Belagerung abriefen. und dem Kurfürstenthum eine, obgleich nur furze, Rube verschafften.

Die Gefahr der Stadt Nürnberg, welche Graf Tilly während der Abwesenheit Gustav Adolphs am Rheinstrom Miene machte zu belagern und im Fall eines Widersstandes mit dem schrecklichen Schicksal Magdeburgs bedrohte, hatte den König von Schweden zu diesem schnellen Ausbruch von Mainz bewogen. Um sich nicht zum zweitenmal vor ganz Deutschland den Borwürsen und der Schande auszussehe, eine bundesverwandte Stadt der Willkür eines grausamen Feindes geopfert zu haben, machte er sich in beschleunigten Märschen auf, diese wichtige Reichsstadt zu entsehen; aber schon zu Franksurt ersuhr er den herzhaften Widerstand der Nürnberger und den Abzug des Tilly, und säumte jetzt keinen Augenblick, seine Absichten auf Mainz zu verfolgen. Da es ihm bei Cassel mißlungen war, unter den Kanonen der Belagerten den Uebergang über den Rhein

zu gewinnen, so richtete er jett, um von einer andern Seite der Stadt beizukommen, seinen Lauf nach der Bergstraße, bemächtigte sich auf diesem Wege jedes wichtigen Plates, und erschien zum zweitenmal an den Usern des Rheins dei Stockstadt zwischen Gernsheim und Oppenheim. Die ganze Bergstraße hatten die Spanier verlassen, aber das jenseitige Rheinuser suchten sie noch mit vieler Hartnäckigkeit zu vertheidigen. Sie hatten zu diesem Ende alle Fahrzeuge aus der Nachbarschaft zum Theil verbrannt, zum Theil in die Tiese versenkt, und standen jenseit des Stroms zum surchtbarsten Angriff gerüstet, wenn etwa der König an diesem Ort den Uebergang wagen würde.

Der Muth des Königs sette ihn bei dieser Gelegenheit einer febr großen Gefahr aus, in feindliche Sande zu gerathen. Um das jenseitige Ufer zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen über den Fluß gewagt; kaum aber war er gelandet, so überfiel ihn ein Haufen spanischer Reiter, aus deren Sänden ihn nur die eilfertigste Rückfehr befreite. Endlich gelang es ihm, durch Vorschub etlicher benachbarten Schiffer sich einiger Fahrzeuge zu bemächtigen, auf beren zweien er den Grafen von Brabe mit dreibundert Schweden übersetzen ließ. Nicht so bald hatte dieser Zeit gewonnen, sich am jenseitigen Ufer zu verschanzen, als er von vierzehn Compagnien spanischer Dragoner und Kürasfiere überfallen wurde. So groß die Ueberlegenheit des Keindes war, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner kleinen Schaar, und sein heldenmüthiger Widerstand verschaffte dem König Zeit, ihn in eigener Person mit frischen Truppen zu unterstüten. Nun ergriffen die Spanier, nach einem Verluft von sechshundert Todten, die Flucht; einige eilten, Die feste Stadt Oppenheim, andere Mainz zu gewinnen. Ein marmorner Löwe auf einer hohen Säule, in der rechten Klaue ein bloßes Schwert, auf dem Kopf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch siebenzig Jahre nachher dem Wanderer die Stelle, wo der unsterbliche König den Hauptstrom Germaniens passierte.

Gleich nach dieser glücklichen Aftion sette Gustav Adolph das Geschütz und den größten Theil der Truppen über den Fluß und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweifelten Gegenwehr am 8ten December 1631 mit fturmender hand erstiegen ward. Fünfhundert Spanier, welche diesen Ort so berzhaft vertheidigt hatten, wurden insgesammt ein Opfer der schwedischen Furie. Die Nachricht von Guftavs Uebergang über den Rheinftrom erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche das jenseitige Land besetzt und sich hinter diesem Flusse vor der Rache der Schweden ge= borgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war jest ihre einzige Sicherheit; jeder nicht gang haltbare Ort ward aufs eilfertiaste verlaffen. Nach einer langen Reibe von Gewalt= thätigkeiten gegen den wehrlosen Bürger räumten die Lothringer die Stadt Worms, welche fie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Grausamkeit mißhandelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt sie sich Hoffnung machten, den siegreichen Waffen Guftav Abolphs zu troten.

Der König verlor nunmehr keine Zeit, seine Absichten auf die Stadt Mainz auszuführen, in welche sich der Kern der spanischen Truppen geworsen hatte. Indem er jenseit des Rheinstroms gegen diese Stadt anrückte, hatte sich der Landgraf von Hessen-Kassel diesseits des Flusses derselben genähert, und auf dem Wege dahin mehrere seste Plätze unter seine Botmäßigkeit gebracht. Die belagerten Spanier,

obgleich von beiden Seiten eingeschlossen, zeigten anfänglich viel Muth und Entschlossenheit, das Neußerste zu erwarten, und ein ununterbrochenes, beftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in das schwedische Lager, welches dem Rönige manchen braven Soldaten kostete. Aber dieses muthvollen Widerstands ungeachtet gewannen die Schweden immer mehr Boden und waren dem Stadtgraben schon so nabe gerudt, daß fie fich ernftlich zum Sturm anschickten. Jest fank den Belagerten der Muth. Mit Recht zitterten sie vor bem wilden Ungestum des schwedischen Soldaten, wovon der Marienberg bei Bürzburg ein schreckhaftes Zeugniß ablegte. Gin fürchterliches Loos erwartete die Stadt Mainz, wenn sie im Sturm erstiegen werden follte, und leicht konnte der Feind sich versucht fühlen, Magdeburgs schauderhaftes Schickfal an diefer reichen und prachtvollen Residenz eines fatholischen Fürsten zu rächen. Mehr um die Stadt, als um ihr eigenes Leben zu schonen, capitulierte am vierten Tag die spanische Besatzung, und erhielt von der Großmuth des Königs ein sicheres Geleite bis nach Luremburg; doch stellte sich der größte Theil derselben, wie bisher schon von mehreren geschehen war, unter schwedische Fahnen.

Am 13ten December 1631 hielt der König von Schweben seinen Ginzug in die eroberte Stadt und nahm im Balast des Kurfürsten seine Wohnung. Achtzig Kanonen sielen als Beute in seine Hände, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Bürgerschaft die Plünderung abkausen. Bon dieser Schahung waren die Juden und die Geistlichkeit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothek des Kurfürsten nahm der König als sein Sigenthum zu sich und schenkte sie seinem Reichskanzler Oxenstierna, der sie dem Gymnasium zu

Westeräs abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweben bringen sollte, scheiterte, und die Ostsee verschlang diesen unersetzlichen Schatz.

Nach dem Verlust der Stadt Mainz hörte das Unglud nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Rheins zu verfolgen. Rurg vor Eroberung jener Stadt hatte ber Landgraf von Seffen = Raffel Falkenstein und Reifenberg einge= nommen; die Festung Königstein ergab sich ben Seffen; der Rheingraf Otto Ludwig, einer von den Generalen des Rönigs, hatte das Glud, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal im Anzuge waren, und sich der wichtigsten Städte am Rheinstrom von Boppart bis Bacharach zu bemächtigen. Nach Einnahme ber Festung Braunfels, welche die wetterauischen Grafen mit schwedischer Silfe zu Stande brachten, verloren die Spanier jeden Plat in der Wetterau, und in der gangen Bfalg konnten fie, außer Frankenthal, nur febr wenige Städte retten. Landau und Rronweißenburg erklärten fich laut für die Schweden. Spener bot sich an, Truppen zum Dienst des Königs zu werben. Mannheim ging durch die Besonnenheit des jungen Berzogs Bernhard von Weimar und durch die Nachläffigkeit des dortigen Commandanten verloren, der auch dieses Unglücks wegen zu Heidelberg vor das Rriegsgericht gefordert und enthauptet ward.

Der König hatte den Feldzug bistief in den Winter verlängert, und wahrscheinlich war selbst die Rauhigkeit der Jahreszeit mit eine Ursache der Ueberlegenheit gewesen, welche der schwedische Soldat über den Feind behauptete. Zett aber bedurften die erschöpften Truppen der Erholung in den Winterquartieren, welche ihnen Gustav Adolph auch bald nach Eroberung der Stadt Mainz in der

umliegenden Gegend bewilligte. Er felbst benutte die Rube, welche die Jahreszeit seinen friegerischen Operationen auflegte, dazu, die Geschäfte des Rabinets mit seinem Reichs= fanzler abzuthun, der Neutralität wegen mit dem Feind Unterhandlungen zu pflegen, und einige politische Streitigfeiten mit einer bundesverwandten Macht zu beendigen, zu benen sein bisheriges Betragen den Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufenthalt und zum Mittelpunkt diefer Staatsgeschäfte erwählte er die Stadt Mainz, gegen die er überbaupt eine größere Neigung blicken ließ, als sich mit dem Interesse der deutschen Fürsten und mit dem kurzen Besuche vertrug, den er dem Reiche batte abstatten wollen. Richt zufrieden, die Stadt auf das stärkste befestigt zu haben, ließ er auch ihr gegenüber, in dem Winkel, den der Main mit dem Rheine macht, eine neue Citadelle anlegen, die nach ihrem Stifter Gustavsburg genannt, aber unter dem Namen Pfaffenraub, Pfaffenzwang bekannter gemorden ift.

Indem Gustav Adolph sich Meister vom Rhein machte, und die drei angrenzenden Kurfürstenthümer mit seinen siegereichen Wassen bedrohte, wurde in Baris und Saint-Germain von seinen wachsamen Feinden jeder Kunstgriff der Politik in Bewegung gesetzt, ihm den Beistand Frankreichs zu entziehen, und ihn, wo möglich, mit dieser Macht in Krieg zu verwickeln. Er selbst hatte durch die unerwartete und zweideutige Wendung seiner Wassen gegen den Rheinstrom seine Freunde stußen gemacht und seinen Gegnern die Mittel dargereicht, ein gefährliches Mißtrauen in seine Absichten zu erregen. Nachdem er das Hochstift Würzburg und den größten Theil Frankens seiner Macht unterworfen hatte, stand es bei ihm, durch das Hochstift Bamberg und durch die obere Pfalz

in Bapern und Defterreich einzubrechen; und die Erwartung war so allgemein als natürlich, daß er nicht säumen würde, den Raiser und den Herzog von Bayern im Mittelpunkt ihrer Macht anzugreifen, und durch Ueberwältigung dieser beiden Hauptfeinde den Krieg auf das schnellste zu endigen. Aber zu nicht geringem Erstaunen beider streitenden Theile verließ Guftav Adolph die von der allgemeinen Meinung ihm vorgezeichnete Bahn, und anstatt seine Waffen gur Rechten zu kehren, wendete er sie zur Linken, um die minder schuldigen und minder ju fürchtenden Fürsten des Rurrheins seine Macht empfinden zu lassen, indem er seinen zwei wich= tiasten Gegnern Frist gab, neue Kräfte zu sammeln. Richts als die Absicht, durch Vertreibung der Spanier vor allen Dingen den unglücklichen Pfalzgrafen Friedrich Fünften wieder in den Besit feiner Länder zu seten, tonnte diesen überraschenden Schritt erklärlich machen, und ber Glaube an die nahe Wiederherstellung Friedrichs brachte anfanas auch wirklich den Arawohn seiner Freunde und die Verleumdungen seiner Gegner zum Schweigen. Jest aber war die untere Pfalz fast durchgängig von Feinden gereinigt, und Gustav Adolph fuhr fort, neue Erobe= rungsplane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Pfalz dem rechtmäßigen Besitzer zurückzuhalten. gebens erinnerte der Abgesandte des Königs von England den Eroberer an das, mas die Gerechtigkeit von ihm forderte und sein eigenes feierlich ausgestelltes Versprechen ihm zur Chrenpflicht machte. Guftav Abolph beantwortete Diese Aufforderung mit bittern Klagen über die Unthätigkeit bes englischen Sofes, und ruftete sich lebhaft, seine sieghaften Fahnen mit nächstem in Elfaß und felbst in Lothringen auszubreiten.

Jett wurde das Mißtrauen gegen den schwedischen Monarchen laut, und der Saß seiner Gegner zeigte sich äußerst geschäftig, die nachtheiligften Gerüchte von feinen Absichten zu verbreiten. Schon längst hatte ber Minister Ludwigs des Dreizehnten, Richelieu, der Unnaberung des Königs gegen die frangofischen Grenzen mit Unrube zugesehen, und das mißtrauische Gemuth seines Serrn öffnete sich nur allzuleicht den schlimmen Muthmaßungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben Diefe Zeit in einen burgerlichen Rrieg mit dem protestantischen Theil seiner Bürger verwickelt, und die Furcht war in der That nicht ganz grundlos, daß die Unnäherung eines fiegreichen Königs von ihrer Bartei ihren gefunkenen Muth neu beleben und fie zu bem gewaltsamften Widerstand aufmuntern möchte. Dies konnte geschehen, auch wenn Gustav Abolph auf das weiteste davon entfernt mar, ihnen Soffnung zu machen, und an seinem Bundesgenoffen, dem Rönig von Frankreich, eine wirkliche Untreue zu begeben. Aber ber rachgierige Sinn bes Bischofs von Würzburg, ber den Verluft seiner Länder am frangösischen Sofe zu verschmerzen suchte, die giftvolle Beredsamkeit der Jesuiten und der geschäftige Gifer des baperischen Ministers stellten dieses gefährliche Verftandniß zwischen den Hugenotten und dem Rönig von Schweden als gang erwiesen bar, und wußten den furchtsamen Geift Ludwigs mit den schrecklichsten Beforgniffen zu bestürmen. Nicht bloß thörichte Politiker, auch manche nicht unverständige Katholiken glaubten in vollem Ernft, der König werde mit nächstem in das innerste Frantreich eindringen, mit den Sugenotten gemeine Sache machen und die katholische Religion in dem Rönigreich umfturgen. Fanatische Ciferer faben ibn ichon mit einer Urmee über die

Alpen klimmen und den Statthalter Christi selbst in Italien entthronen. So leicht sich Träumereien dieser Art von selbst widerlegten, so war dennoch nicht zu läugnen, daß Gust av durch seine Kriegsunternehmungen am Rhein dem Argwohn seiner Gegner eine gefährliche Blöße gab, und einigermaßen den Verdacht rechtsertigte, als ob er seine Wassen weniger gegen den Kaiser und den Herzog von Bapern, als gegen die katholische Religion überhaupt habe richten wollen.

Das allgemeine Geschrei des Unwillens, welches die tatholischen Sofe, von den Jesuiten aufgereizt, gegen Frantreichs Verbindungen mit den Feinden der Kirche erhoben. bewog endlich den Cardinal von Richelieu, für die Sicherstellung seiner Religion einen entscheidenden Schritt zu thun, und die katholische Welt zugleich von dem ernst= lichen Religionseifer Frankreichs und von der eigennütigen Politik der geiftlichen Reichsstände zu überführen. Ueberzeugt, daß die Absichten des Königs von Schweden, so wie feine eignen, nur auf die Demütbigung bes Saufes Defterreich gerichtet seien, trug er kein Bedenken, den liguistischen Fürsten von Seiten Schwedens eine vollkommene Neutralität zu versprechen, sobald sie sich der Allianz mit dem Kaiser entschlagen und ihre Truppen zurückziehen würden. Welchen Entschluß nun die Fürsten faßten, so hatte Richelieu feinen 3med erreicht. Durch ihre Trennung von der öfterreichischen Bartei murde Ferdinand ben vereinigten Baffen Frankreichs und Schwedens wehrlos bloßgestellt, und Gustav Adolph, von allen seinen übrigen Feinden in Deutschland befreit, konnte seine ungetheilte Macht gegen die kaiserlichen Erbländer kehren. Unvermeidlich war dann der Kall des österreichischen Hauses, und dieses lette große Ziel aller Bestrebungen Richelieus ohne Nachtheil der Kirche errungen.

Ungleich mißlicher hingegen war der Erfolg, wenn die Fürsten der Ligue auf ihrer Weigerung bestehen und dem österreichischen Bündniß noch sernerhin getreu bleiben sollten. Dann aber hatte Frankreich vor dem ganzen Europa seine katholische Gesinnung erwiesen und seinen Pflichten als Glied der römischen Kirche ein Genüge gethan. Die Fürsten der Ligue erschienen dann allein als die Urheber alles Unglücks, welches die Fortdauer des Kriegs über das katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an den Kaiser die Maßregeln ihres Beschüßers vereitelten, die Kirche in die äußerste Gesahr und sich selbst ins Verderben stürzten.

Richelieu verfolgte diesen Plan um so lebhafter, je mehr er durch die wiederholten Aufforderungen des Rurfürsten von Bavern um frangösische Silfe ins Gedränge gebracht wurde. Man erinnert sich, daß dieser Fürst schon feit der Zeit, als er Ursache gehabt hatte, ein Mißtrauen in die Gesinnungen des Raisers zu setzen, in ein geheimes Bündniß mit Frankreich getreten war, wodurch er sich den Besitz der pfälzischen Kurwurde gegen eine kunftige Sinnesänderung Kerdinands zu versichern hoffte. So deutlich auch schon der Ursprung dieses Traktats zu erkennen gab, gegen welchen keind er errichtet worden, so dehnte ihn Maximilian jest, willfürlich genug, auch auf die Ungriffe des Ronigs von Schweden aus und trug fein Bebenken, dieselbe Silfleiftung, welche man ihm bloß gegen Defterreich zugesagt hatte, auch gegen Guftav Adolph, den Alliirten der frangosischen Krone, zu fordern. Durch diese widersprechende Allianz mit zwei einander entgegengesetten Mächten in Verlegenheit gesett, wußte fich Riche= lieu nur dadurch zu belfen, daß er den Feindseligkeiten

zwischen Beiden ein schleuniges Ende machte; und eben fo wenig geneigt, Bavern preiszugeben, als, durch seinen Vertraa mit Schweden außer Stand gefett, es ju schüten, verwendete er sich mit gangem Eifer für die Neutralität, als das einzige Mittel, seinen doppelten Verbindungen ein Genüge zu leiften. Gin eigner Bevollmächtigter, Marquis von Brege, murde zu diesem Ende an den König von Schweden nach Maing abgeschickt, seine Gefinnungen über diesen Bunkt zu erforschen und für die alliirten Fürsten gunstige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber so wich: tige Ursachen Ludwig der Dreizehnte hatte, Diese Neutralität zu Stande gebracht zu seben, so triftige Gründe hatte Guftav Adolph, das Gegentheil zu munichen. Durch zahlreiche Proben überzeugt, daß der Abscheu der liquistischen Fürsten vor der protestantischen Religion unüberwindlich, ihr Saß gegen die ausländische Macht der Schweden unauslöschlich, ihre Anhänglichkeit an das Haus Desterreich unvertilgbar sei, fürchtete er ihre offenbare Weindschaft weit weniger, als er einer Neutralität mißtraute, die mit ihrer Neigung so sehr im Widerspruche stand. Da er sich überdies durch seine Lage auf deutschem Boden genöthigt fah, auf Rosten ber Feinde den Krieg fortzusetzen, so verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde dadurch zu gewinnen, die Zahl seiner öffentlichen Keinde verminderte. Rein Wunder also, wenn Guftav Adolph wenig Neigung blicken ließ, die Neutralität der katholischen Fürsten, wodurch ihm so wenig geholfen war, durch Aufopferung seiner errungenen Vortheile zu erkaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er dem Kurfürsten von Bayern die Neutralität bewilligte, waren drückend und diesen Gesinnungen gemäß. Er forderte von der katholischen Ligue

eine gängliche Unthätigkeit, Burückziehung ihrer Truppen von ber kaiferlichen Armee, aus den eroberten Pläten, aus allen protestantischen Ländern. Noch außerdem wollte er die liquistische Kriegsmacht auf eine geringe Anzahl berabgesett wissen. Alle ihre Länder sollten den faiserlichen Armeen verschlossen sein und dem Saus Desterreich weder Mannschaft noch Lebensmittel und Munition aus denselben gestattet werden. So hart das Gesetz war, welches der Ueberwinder den Ueberwundenen auflegte, fo schmeichelte fich der franzöfische Mediateur noch immer, den Kurfürsten von Bavern zu Annehmung beffelben vermögen zu können. Diefes Geschäft zu erleichtern, hatte sich Guftav Adolph bewegen laffen, dem lettern einen Waffenstillstand auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur nämlichen Zeit, als dieser Monarch durch den französischen Agenten wiederholte Versicherungen von dem auten Fortgang dieser Unterhandlung erhielt, entdecte ihm ein aufgefangener Brief des Aurfürsten an den General Pappenheim in Westphalen die Treulosigkeit dieses Prinzen, der bei der ganzen Negociation nichts gefucht hatte, als Zeit zur Vertheidigung zu gewinnen. Weit bavon entfernt, sich durch einen Vergleich mit Schweden in feinen Ariegsunternehmungen Fesseln anlegen zu lassen, beschleunigte vielmehr der hinterliftige Fürst seine Rüftung und benutte die Muße, die ihm der Jeind ließ, desto nachdrücklichere Unstalten zur Gegenwehr zu treffen. Diese ganze Neutralitätsunterhandlung zerriß also fruchtlos und hatte zu nichts gedient, als die Feindseligkeit zwischen Bavern und Schweden mit desto größrer Erbitterung zu erneuern.

Tillys vermehrte Macht, womit dieser Feldherr Franken zu überschwemmen drohte, forderte den König dringend nach diesem Kreise; zuvor aber mußten die Spanier von dem

Rheinstrom vertrieben und ihnen der Weg versperrt werden, von den Niederlanden aus die deutschen Provinzen zu be= friegen. In Diefer Absicht hatte Guftav Abolph bereits dem Rurfürsten von Trier, Philipp von Zeltern, die Neutralität unter der Bedingung angeboten, daß ihm die Trierische Festung Sermannstein eingeräumt und den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch Koblenz bewilligt würde. Aber so ungern der Kurfürst seine Länder in spanischen Händen sah, so viel weniger konnte er sich entschließen, fie dem verdächtigen Schut eines Regers zu übergeben, und den schwedischen Eroberer zum herrn seines Schickfals zu machen. Da er sich jedoch außer Stand sah, gegen zwei so furchtbare Mitbewerber seine Unabhängigkeit zu behaupten, fo suchte er unter den mächtigen Flügeln Frankreichs Schut aeaen beide. Mit gewohnter Staatsklugheit hatte Rich elieu die Berlegenheit dieses Fürsten benutt, Frankreichs Macht zu vergrößern und ihm einen wichtigen Alliirten an Deutschlands Grenze zu erwerben. Gine gablreiche frango: sische Armee sollte die Trierischen Lande beden und die Festung Chrenbreitstein frangösische Besatung einnehmen. Aber die Absicht, welche den Kurfürsten zu diesem gewagten Schritte vermocht hatte, wurde nicht gang erfüllt; benn bie gereizte Empfindlichkeit Guftav Adolphs ließ fich nicht eber befänftigen, als bis auch den schwedischen Truppen ein freier Durchzug durch die Trierischen Lande gestattet wurde.

Indem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberreste der spanischen Garnisonen gereinigt und Gustav Adolph selbst durch die Sinnahme von Kreuznach die Eroberung dieses Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichskanzler Oxenstierna mit

einem Theile der Armee an dem mittlern Rheinstrome zurückbleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Anführung des Königs in Marsch, auf fränkischem Boden den Feind aufzusuchen.

Um den Besitz dieses Kreises hatten unterdessen Graf Tilly und der schwedische General von Sorn, den Guftav Abolph mit achttausend Mann darin zurückließ, mit abwechselndem Kriegsglud gestritten, und das hochstift Bamberg besonders war zugleich der Breis und der Schauplat ihrer Verwüftungen. Bon seinen übrigen Entwürfen an ben Rheinstrom gerufen, überließ der König seinem Feldherrn die Züchtigung des Bischofs, der durch sein treuloses Betragen seinen Zorn gereizt hatte, und die Thätigkeit des Generals rechtfertigte die Wahl des Monarchen. In furzer Zeit unterwarf er einen großen Theil des Bisthums den schwedischen Waffen, und die Hauptstadt selbst, von der faiserlichen Besatzung im Stich gelassen, lieferte ihm ein stürmender Angriff in die Hände. Dringend forderte nun der verjagte Bischof den Kurfürsten von Bavern zum Beistand auf, der sich endlich bewegen ließ, Tillys Unthätig= feit zu verfürzen. Durch den Befehl feines Berrn gur Wiedereinsetzung des Bischofs bevollmächtigt, zog dieser General seine durch die Oberpfalz zerstreuten Truppen zu= sammen und näherte sich Bamberg mit einem zwanzigtausend Mann starten Beere. Gustav Sorn, fest entschlossen seine Eroberung gegen diese überlegene Macht zu behaupten, erwartete hinter den Wällen Bambergs den Feind, mußte sich aber durch den bloken Vortrab des Tilly entreißen sehen, was er der ganzen versammelten Armee gehofft hatte streitig zu machen. Gine Verwirrung unter seinen Truppen, die feine Geistesgegenwart des Feldberrn zu verbeffern vermochte.

öffnete dem Feinde die Stadt, daß Truppen, Bagage und Geschütz nur mit Mühe gerettet werden konnten. Bambergs Wiedereroberung war die Frucht dieses Sieges; aber den schwedischen General, der sich in guter Ordnung über den Mainstrom zurückzog, konnte Graf Tilly, aller angewandten Geschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gustav Horn den Rest seiner Truppen bei Kitzingen zuführte, setzte seinen Eroberungen ein schnelles Ziel, und zwang ihn, durch einen zeitigen Rückzug für seine eigne Rettung zu sorgen.

Bu Aschaffenburg hatte der König allgemeine Heerschau über seine Truppen gehalten, deren Anzahl nach der Vereinigung mit Guftav Sorn, Banner und Bergog Dilhelm von Beimar auf beinahe vierzigtausend stieg. Nichts hemmte feinen Marsch durch Franken; denn Graf Tilly, viel zu schwach, einen so sehr überlegenen Feind zu erwarten, hatte sich in schnellen Märschen gegen die Donau gezogen. Böhmen und Babern lagen jett dem König gleich nahe, und in der Ungewißheit, wohin dieser Eroberer seinen Lauf richten wurde, konnte Maximilian nicht sogleich eine Entschließung fassen. Der Weg, welchen man Tilly jest nehmen ließ, mußte die Wahl des Königs und das Schickfal beider Provinzen entscheiden. Gefährlich war es, bei der Annäherung eines so furchtbaren Feindes Bayern unvertheidigt zu laffen, um Desterreichs Grenzen zu schirmen; gefährlicher noch, durch Aufnahme des Tilly in Bayern zugleich auch den Jeind in dies Land zu rufen und es zum Schauplat eines verwüftenden Rampfes zu machen. Die Sorge des Landesvaters siegte endlich über die Bedentlichkeiten des Staatsmanns, und Tilly erhielt Befehl, was

auch baraus erfolgen möchte, Baperns Grenzen mit seiner ganzen Macht zu vertheibigen.

Mit triumphierender Freude empfing die Reichsstadt Nürnberg ben Beschützer protestantischer Religion und beutscher Freiheit, und der schwärmerische Enthusiasmus der Bürger ergoß sich bei seinem Anblick in rührende Meuße= rungen des Jubels und der Bewunderung. Guftav felbst konnte sein Erstaunen nicht unterdrücken, sich bier in dieser Stadt, im Mittelpunkt Deutschlands zu sehen, bis wohin er nie gehofft hatte seine Fahnen auszubreiten. Der edle schöne Unftand seiner Berson vollendete ben Gindruck seiner alorreichen Thaten, und die Berablassung, womit er die Begrüßungen dieser Reichsstadt erwiederte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Berzen erobert. In Berson bestätigte er jett das Bündniß, das er noch an den Ufern des Belts mit derselben errichtet hatte, und verband alle Bürger zu einem glübenden Thateneifer und brüderlicher Eintracht gegen den gemeinschaftlichen Feind. Nach einem kurzen Aufenthalt in Nürnbergs Mauern folgte er feiner Armee gegen die Donau, und stand vor der Grenzfestung Donauwörth, ehe man einen Feind da vermuthete. Eine gablreiche baverische Besatung vertheidigte diesen Blat und der Unführer derselben, Rudolph Maximilian, Bergog von Sachsen-Lauenburg, zeigte anfangs die muthigfte Entschloffenheit, sich bis zur Ankunft des Tilly zu halten. Bald aber zwang ihn der Ernft, mit welchem Gustav Adolph die Belagerung anfing, auf einen schnellen und sichern Abzug zu denken, den er auch unter dem heftigsten Feuer des schwedischen Geschützes glücklich ins Werk richtete.

Die Einnahme Donauwörths öffnete dem König das jenseitige Ufer der Donau, und nur der kleine Lechstrom

trennte ihn noch von Bayern. Diese nabe Gefahr seiner Länder weckte die gange Thätigkeit Maximilians, und jo leicht er es bis jett dem Jeind gemacht batte, bis an die Schwelle seiner Staaten zu bringen, so entschlossen zeigte er sich nun, ihm den letten Schritt zu erschweren. Jenseits bes Lechs, bei ber kleinen Stadt Rain, bezog Tilly ein wohlbefestigtes Lager, welches, von drei Fluffen umgeben, jedem Angriffe Trot bot. Alle Brüden über den Lech hatte man abgeworfen, die gange Länge des Stroms bis Mugs: burg durch starke Besatzungen vertheidigt und sich dieser Reichsstadt selbst, welche längst schon ihre Ungeduld blicken ließ, dem Beispiel Nürnbergs und Frankfurts zu folgen, durch Einführung einer baverischen Garnison und Entwaffnung der Bürger versichert. Der Kurfürst selbst schloß sich mit allen Truppen, die er hatte aufbringen können, in das Tilln'sche Lager ein, gleich als ob an diesem einzigen Posten alle feine Hoffnungen hafteten und das Glück der Schweden an diefer äußersten Grenzmauer scheitern follte.

Balb erschien Gustav Abolph am User, den baperischen Berschanzungen gegenüber, nachdem er sich das ganze Augsburgische Gebiet diesseits des Lechs unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häusigen Regengüssen und von dem Schnee der tyrolischen Gebirge zu einer ungewöhnlichen Höhe schwillt, und zwischen steilen Usern mit reißender Schnelligkeit fluthet. Ein gewisses Grab öffnete sich dem waghälsigen Stürmer in seinen Wellen, und am entgegenstehenden User zeigten ihm die seindlichen Kanonen ihre mörderischen Schlünde. Ertrozte er dennoch mitten durch die Wuth des Wassers und des Feuers den saft unmöglichen Uebergang, so erwartet die ermatteten

Truppen ein frischer und muthiger Feind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erholung schmachtend, finden sie eine Schlacht. Mit erschöpfter Kraft müssen sie die seindlichen Schanzen ersteigen, deren Festigkeit jedes Angriss zu spotten scheint. Sine Niederlage, an diesem User erlitten, führt sie unvermeidlich zum Untergang; denn derselbe Strom, der ihnen die Bahn zum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege zur Flucht, wenn das Glück sie verlassen sollte.

Der schwedische Kriegsrath, den der Monarch jett versammelte, machte das gange Gewicht biefer Grunde geltend, um die Ausführung eines so gefahrvollen Unternehmens zu bindern. Auch die Tapfersten zagten, und eine ehrwürdige Schaar im Dienste grau gewordener Krieger erröthete nicht, ihre Besoranisse zu gestehen. Aber ber Entschluß bes Königs war gefaßt. "Die?" sagte er zu Gustav Horn, ber bas Wort für die Uebrigen führte: "lleber die Ostsee, über so "viele große Ströme Deutschlands hatten wir geset, und "vor einem Bache, vor diesem Lech hier, sollten wir ein "Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits bei Besichtigung der Gegend, die er mit mancher Lebensgefahr anstellte, die Entdedung gemacht, daß das dieffeitige Ufer über das jenseitige merklich bervorrage, und die Wirkung des schwedischen Geschützes vorzugsweise vor dem des Feindes begünftige. Mit schneller Besonnenheit wußte er diesen Umstand zu nüten. Unverzüglich ließ er an der Stelle, wo sich das linke Ufer des Lechs gegen das rechte zu krummte, drei Batterien aufwerfen, von welchen zweiundfiebenzig Feldstücke ein freuzweises Feuer gegen den Feind unterhielten. Während daß diese muthende Kanonade die Bayern von dem jenseitigen Ufer entfernte, ließ er in größter Gilfertigkeit über den Lech eine Brude schlagen; ein bider Dampf, aus

angezündetem Holz und naffem Stroh in Ginem fort unterhalten, entzog das aufsteigende Werk lange Zeit den Augen der Feinde, indem zugleich der fast ununterbrochene Donner des Geschützes das Getofe der Zimmerarte unbörbar machte. Er felbst ermunterte burch sein eigenes Beispiel ben Gifer der Truppen und brannte mit eigener Hand über sechzig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigkeit wurde diese Rano= nade zwei Stunden lang von den Bayern, wiewohl mit ungleichem Bortheil, erwiedert, da die hervorragenden Batterien der Schweden das jenseitige niedere Ufer beberrschten und die Höhe des ihrigen ihnen gegen das feindliche Geschüt zur Brustwehr diente. Umsonst strebten die Bavern, die feindlichen Werke vom Ufer aus zu zerftören; das überlegene Geschütz ber Schweden verscheuchte sie, und sie mußten bie Brücke, fast unter ihren Augen, vollendet sehen. Tilly that an diesem schrecklichen Tage das Aeußerste, den Muth der Seinigen zu entflammen, und feine noch fo brobende Gefahr konnte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn der Tod, den er suchte. Gine Falkonetkugel zerschmetterte ihm das Bein, und bald nach ihm ward auch Altringer, sein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich verwundet. Bon der begeifternden Gegenwart dieser beiden Rührer verlaffen, mankten endlich die Bayern, und wider feine Neigung murde felbst Maximilian zu einem kleinmüthigen Entschluß fortgeriffen. Von den Vorstellungen des sterbenden Tilly besiegt, deffen gewohnte Festigkeit ber annähernde Tod überwältigt hatte, gab er voreilig seinen unüberwindlichen Bosten verloren, und eine von den Schweden entdeckte Furth, durch welche die Reiterei im Begriff war den Uebergang zu magen, beschleunigte seinen muth= losen Abzug. Noch in derselben Nacht brach er, ehe noch

ein feindlicher Soldat über den Lechstrom gesetzt hatte, sein Lager ab, und ohne dem Könige Zeit zu lassen, ihn auf seinem Marsch zu beunruhigen, hatte er sich in bester Ordnung nach Neuburg und Ingolstadt gezogen. Mit Bestembung sah Gustad Adolph, der am solgenden Tage den Uebergang vollführte, das seindliche Lager leer, und die Flucht des Kurfürsten erregte seine Verwunderung noch mehr, als er die Festigkeit des verlassenen Lagers entdeckte. "Wär" "ich der Bayer gewesen," rief er erstaunt aus, "nimmerzmehr — und hätte mir auch eine Stückfugel Bart und "Kinn weggenommen — nimmermehr würde ich einen Kozustanten geöffnet haben."

Jest also lag Bayern dem Sieger offen, und die Kriegsfluth, die bis jest nur an den Grenzen dieses Landes gestürmt hatte, wälzte sich zum erstenmal über seine lang verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber der König an Eroberung dieses feindlich gesinnten Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augsburg dem bayerischen Joche, nahm ihre Bürger in Pflichten, und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurückgelassene Besatung. Darauf rückte er in beschleunigten Märschen gegen Ingolstadt an, um durch Einnahme dieser wichtigen Festung, welche der Kursfürst mit einem großen Theile seines Heeres deckte, seine Eroberungen in Bayern zu sichern und sesten Fuß an der Donau zu fassen.

Bald nach seiner Ankunft vor Ingolstadt beschloß der verwundete Tilly in den Mauern dieser Stadt seine Laufsbahn, nachdem er alle Launen des untreuen Glücks ersahren hatte. Bon der überlegenen Feldherrngröße Gustav Adolphszermalmt, sah er am Abend seiner Tage alle Lorbeern

seiner frühern Siege bahinwelfen und befriedigte durch eine Kette von Widerwärtigkeiten die Gerechtigkeit des Schicksals und Magdeburgs zürnende Manen. In ihm verlor die Armee des Kaisers und der Ligue einen unersetzlichen Führer, die katholische Religion den eifrigsten ihrer Vertheidiger, und Maximilian von Bapern den treusten seiner Diener, der seine Treue durch den Tod versiegelte und die Pflichten des Feldherrn auch noch sterbend erfüllte. Sein letztes Vermächtniß an den Kurfürsten war die Ermahnung, die Stadt Regensburg zu besetzen, um Herr der Donau und mit Böhmen in Verbindung zu bleiben.

Mit der Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sein pflegt, unternahm Gustav Adolph die Belagerung der Stadt, und hoffte durch das Ungestüm des ersten Ungriffs ihren Widerstand zu besiegen. Aber die Festigseit ihrer Werke und die Tapferkeit der Besatung septen ihm Hindernisse entgegen, die er seit der Breitenselder Schlacht nicht zu bekämpfen gehabt hatte, und wenig sehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognoscieren der Festung streckte ein Vierundzwanzigpstünder sein Pferd unter ihm in den Staub, daß er zu Boden stürzte, und kurz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stückugel von seiner Seite weggerissen. Mit schneller Fassung erhob sich der König wieder und beruhigte sein erschrockenes Volk, indem er sogleich auf einem andern Pferde seinen Weg sortsepte.

Die Besithnehmung der Bayern von Regensburg, welche Reichsstadt der Kurfürst, dem Rath des Tilly gemäß, durch List überraschte und durch eine starke Besatzung in seinen Fesseln hielt, änderte schnell den Kriegsplan des Königs. Er selbst hatte sich mit der Hoffnung geschmeichelt, diese

protestantisch gesinnte Reichsstadt in seine Gewalt zu bekommen, und an ihr eine nicht minder ergebene Bundesgenossin als an Nürnberg, Augsburg und Franksurt zu
sinden. Die Untersochung derselben durch die Bayern entfernte auf lange Zeit die Erfüllung seines vornehmsten Bunsches, sich der Donau zu bemächtigen und seinem Gegner alle Hilfe von Böhmen aus abzuschneiden. Schnell verließ er Ingolstadt, an dessen Bällen er Zeit und Bolk fruchtlos verschwendete, und drang in das Innerste von Bayern, um den Kurfürsten zur Beschützung seiner Staaten herbeizulocken und so die Ufer der Donau von ihren Vertheidigern zu entblößen.

Das ganze Land bis München lag dem Eroberer offen. Moosburg, Landshut, das ganze Stift Freyfingen unterwarfen sich ihm; nichts konnte seinen Waffen widerstehen. Kand er aber gleich keine ordentliche Kriegsmacht auf seinem Wege, so hatte er in der Brust jedes Bayern einen desto unversöhnlichern Feind, den Religionsfanatismus, zu befämpfen. Soldaten, die nicht an den Bapft glaubten, waren auf diesem Boden eine neue, eine unerhörte Erscheinung: der blinde Eifer der Pfaffen hatte sie dem Landmann als Ungeheuer, als Kinder der Hölle, und ihren Anführer als den Antichrift abgeschildert. Rein Wunder, wenn man sich von allen Pflichten der Natur und der Menschlichkeit gegen diese Satansbrut lossprach und zu den schrecklichsten Gewalt= thaten sich berechtigt glaubte. Webe dem schwedischen Sol= daten, der einem Saufen diefer Wilden einzeln in die Sände fiel! Alle Martern, welche die erfinderische Wuth nur er= benten mag, wurden an diesen unglücklichen Schlachtopfern ausgeübt, und der Unblick ihrer verstümmelten Körper ent= flammte die Armee zu einer schrecklichen Wiedervergeltung. Nur Gustav Adolph besleckte durch keine Handlung der Rache seinen Heldencharakter, und das schlechte Vertrauen der Bayern zu seinem Christenthum, weit entsernt ihn von den Vorschriften der Menschlickeit gegen dieses unglückliche Volk zu entbinden, machte es ihm vielmehr zu der heiligsten Pflicht, durch eine desto strengere Mäßigung seinen Glauben zu ehren.

Die Unnäherung des Königs verbreitete Schrecken und Furcht in der Hauptstadt, die, von Vertheidigern entblößt und von den vornehmsten Einwohnern verlassen, bei der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung hoffte sie seinen Born zu befänftigen, und ichidte ichon bis Frenfingen Deputierte voraus, ihm ihre Thorschlüssel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch der König durch die Unmenschlichkeit der Bayern und durch die feindselige Gefinnung ihres Herrn zu einem graufamen Gebrauch seiner Eroberungsrechte gereizt, wie dringend er, felbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magdeburgs Schicksal an der Residenz ihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete doch sein großes Berg diese niedrige Rache, und die Wehrlosigkeit des Feindes entwaffnete seinen Grimm. Zufrieden mit dem edlern Triumph, den Bfal3= grafen Friedrich mit siegreichem Bomp in die Residenz desselben Fürsten zu führen, der das vornehmste Werkzeug seines Falls und der Räuber seiner Staaten war, erhöhte er die Bracht feines Ginzugs durch den schönern Glang der Mäßigung und der Milde.

Der König fand in München nur einen verlaffenen Palaft, denn die Schäße des Kurfürsten hatte man nach Werfen geslüchtet. Die Pracht des kurfürstlichen Schlosses setze ihn in Erstaunen, und er fragte den Aufseher, der ihm die

Bimmer zeigte, nach dem Namen des Baumeisters. "Es ift kein anderer," versetzte dieser, "als der Kurfürst selbst." - "Ich möchte ihn haben, diesen Baumeister," erwiederte ber König, "um ihn nach Stockholm zu schicken." - "Davor," antwortete jener, "wird sich der Baumeister zu hüten wissen." — Als man das Zeughaus durchsuchte, fanden sich bloße Laffetten, zu denen die Kanonen fehlten. Die lettern hatte man so künstlich unter dem Fußboden eingescharrt, daß sich keine Spur davon zeigte, und ohne die Verrätherei eines Arbeiters hatte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf von den Todten," rief der König, "und kommt zum Gericht!" - Der Boden ward aufgeriffen, und man ent= bedte gegen hundert und vierzig Stude, manche von außerordentlicher Größe, welche größtentheils aus der Pfalz und aus Böhmen erbeutet waren. Ein Schat von dreißigtausend Dukaten in Golde, der in einem der größern versteckt war, machte das Veranügen vollkommen, womit dieser kostbare Fund den König überraschte.

Aber eine weit willsommnere Erscheinung würde die bayerische Armee selbst ihm gewesen sein, welche aus ihren Berschanzungen hervorzulocken, er ins Herz von Bayern gedrungen war. In dieser Erwartung sah sich der König betrogen. Kein Feind erschien, keine noch so dringende Aussorderung seiner Unterthanen konnte den Kursürsten vermögen, den letzten Ueberrest seiner Macht in einer Feldschlacht auß Spiel zu setzen. In Regensburg eingeschlossen, harrte er auf die Hilfe, welche ihm der Herzog von Friedland von Böhmen auß zusühren sollte, und versuchte einstweisen, die der erwartete Beistand erschien, durch Erneuerung der Neutralitätsunterhandlungen seinen Feind außer Thätigkeit zu sezen. Über daß zu oft gereizte Mißtrauen des Monarchen vereitelte

biesen Zwed, und die vorsätliche Zögerung Wallensteins ließ Bapern unterdessen den Schweden zum Raub werden.

So weit war Guftav Adolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Weg einen Feind zu finden, der ihm gewachsen gewesen wäre. Ein Theil von Bayern und Schwaben, Frankens Bisthumer, die untere Pfalz, das Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ibm; bis an die Schwelle ber öfterreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Glück ihn begleitet, und ein glänzender Erfolg den Operationsplan gerechtfertigt, den er sich nach dem Breitenfelder Sieg vorgezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wünschte, gelungen war, die gehoffte Vereinigung unter den protestantischen Reichsständen durchzuseben, so hatte er doch die Glieder der katho= lischen Lique entwaffnet oder geschwächt, den Krieg größten= theils auf ihre Rosten bestritten, die Hilfsquellen des Raisers vermindert, den Muth der schwächern Stände gestärkt und durch die gebrandschatten Länder der kaiserlichen Alliirten einen Weg nach ben öfterreichischen Staaten gefunden. Wo er durch die Gewalt der Waffen keinen Gehorsam erpressen konnte, da leistete ihm die Freundschaft der Reichsstädte, die er durch die vereinigten Bande der Politik und Religion an sich zu fesseln gewußt hatte, die wichtigsten Dienste, und er konnte, so lange er die Ueberlegenheit im Felde behielt, alles von ihrem Eifer erwarten. Durch seine Eroberungen am Rhein waren die Spanier von der Unterpfalz abge= schnitten, wenn ihnen der niederländische Krieg auch noch Rräfte ließ, Theil an dem deutschen zu nehmen; auch der Bergog von Lothringen hatte nach seinem verunglückten Feldzuge die Neutralität vorgezogen. Noch so viele längs seines Buges durch Deutschland zurückgelassene Besatzungen hatten

sein Heer nicht vermindert, und noch eben so frisch, als es diesen Zug angetreten hatte, stand es jetzt mitten in Bapern, entschlossen und gerüftet, den Krieg in das Innerste von Desterreich zu wälzen.

Während daß Gustav Adolph den Krieg im Reiche mit folder Ueberlegenheit führte, hatte bas Glud feinen Bundesgenoffen, den Rurfürsten von Sachsen, auf einem andern Schauplat nicht weniger begunftigt. Man erinnert sich, daß bei der Berathschlagung, welche nach der Leipziger Schlacht zwischen beiden Fürsten zu Salle angestellt worden, bie Eroberung Böhmens dem Rurfürften von Sachsen gum Untheil fiel, indem der König für sich selbst den Weg nach ben liquistischen Ländern erwählte. Die erste Frucht, welche ber Rurfürst von dem Siege bei Breitenfeld erntete, mar die Wiedereroberung von Leipzig, worauf in kurzer Zeit die Befreiung des ganzen Kreises von den kaiserlichen Besatungen folgte. Durch bie Mannschaft verstärkt, welche von der feindlichen Garnison zu ihm übertrat, richtete der fächfische General von Urnheim seinen Marsch nach ber Lausit, welche Provinz ein kaiserlicher General, Rudolph von Tiefenbach, mit einer Armee überschwemmt batte, ben Rurfürsten von Sachsen wegen seines Uebertritts zu ber Partei des Feindes zu züchtigen. Schon hatte er in dieser schlecht vertheidigten Provinz die gewöhnlichen Verwüftungen angefangen, mehrere Städte erobert und Dresten felbst durch seine drobende Unnäherung erschreckt. Aber diese reißenden Fortschritte bemmte plöblich ein ausdrücklicher wiederholter Befehl des Raifers, alle sächsischen Besitzungen mit Arieg zu verschonen.

Bu spät erkannte Ferdinand die fehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, ben Aurfürsten von Sachsen aufs

Meußerste gu bringen, und bem Konig von Schweben biefen midtigen Bundesgenoffen gleichjam mit Gemalt guguführen. Bas er burd einen unzeitigen Trot verbarb, wollte er jest burd eine eben jo übel angebrachte Magigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Rebler, indem er den eriten verbeffern wollte. Seinem Beind einen jo machtigen Allierten gu rauben, erneuerte er durch Bermittelung Der Svanier bie Unterbandlungen mit dem Rurfürsten, und, den Fortgang berjelben gu erleichtern, mußte Tiefenbach jogleich alle fachnichen Canber verlaffen. Aber biefe Demutbigung bes Raifers, weit entfernt die gehoffte Wirtung bervorzubringen, entdedte dem Aurfürsten nur die Berlegenheit feines Weindes und feine eigene Bichtigkeit, und ermunterte ibn vielmebr, Die errungenen Bortbeile Defto lebbafter ju verfolgen. Die tonnte er auch, ohne nich durch den idandlichften Undant verächtlich ju machen, einem Allierten entjagen, bem er bie beiligften Bernicherungen feiner Treue gegeben, bem er für Die Rettung feiner Staaten, ja felbit feines Rurbuts vernflichtet mar?

Die jäckliche Urmee, bes Zugs nach der Laufit überboben, nahm also ihren Weg nach Böhmen, wo ein Zusammenfluß günstiger Ereignisse ihr im voraus den Sieg zu versichern schien. Noch immer glimmte in diesem Königereiche, dem ersten Schauplat dieses verderblichen Kriegs, das Feuer der Zwietracht unter der Niche, und durch den fortgesetzten Truck der Ivrannei wurde dem Unwillen der Nation mit jedem Tag neue Nahrung gegeben. Wohin man die Augen richtete, zeigte dieses unglückliche Land Spuren der traurigsten Beränderung. Ganze Ländereien batten ihre Besiper gewechselt und seufzten unter dem verzbatten Joche katholischer Herren, welche die Gunst des

Raifers und ber Jesuiten mit dem Raube der vertriebenen Brotestanten bekleidet hatte. Undere hatten das öffentliche Elend benutt, die eingezogenen Güter ber Berwiesenen um geringe Preise an sich zu kaufen. Das Blut ber vornehmsten Freiheitsverfechter mar auf Senkerbühnen verfprist worden, und welche burch eine zeitige Flucht bem Verberben ent= rannen, irrten ferne von ihrer Seimath im Elend umber, während daß die geschmeidigen Eflaven des Despotismus ihr Erbe verichwelgten. Unerträglicher als ber Druck biefer fleinen Thrannen mar ber Gemiffenszwang, welcher bie gange protestantische Partei biefes Königreichs ohne Unterschied belaftete. Reine Gefahr von außen, feine noch fo ernstliche Widerjetung der Nation, keine noch jo abidreckende Erfahrung batte bem Bekehrungseifer ber Jesuiten ein Biel seten können: wo der Weg der Gute nichts fructete, bebiente man sich soldatischer Silfe, die Berirrten in ben Schafftall ber Rirche gurud zu angftigen. Um barteften traf biejes Schicfal bie Bewohner bes Joachimsthals, im Grenggebirge zwischen Bohmen und Meißen. Zwei faijerliche Commissarien, durch eben so viele Zesuiten und fünfzehn Musketiere unterstütt, zeigten sich in Diesem friedlichen Thale. das Evangelium den Ketern zu predigen. Wo bie Bered: famteit ber Erstern nicht gulangte, suchte man burch gewaltsame Cinquartierung ber Lettern in die Säufer, burch angebrobte Verbannung, durch Gelostrafen feinen 3med durchzuseben. Aber für diesmal siegte die gute Sache, und der berghafte Widerstand Diejes kleinen Volks notbigte ben Raifer, fein Bekehrungsmandat ichimpflich gurudzunehmen. Das Beispiel bes Sofes biente ben Ratholiken bes Ronia: reichs zur Richtschnur ihres Betragens und rechtfertigte alle Arten der Unterdrückung, welche ihr Uebermuth gegen die

Brotestanten auszuüben versucht war. Kein Munder, wenn biese schwer verfolgte Bartei einer Beränderung günstig wurde und ihrem Befreier, der sich jest an der Grenze zeigte, mit Sehnsucht entgegen sah.

Schon war die fächfische Armee im Anzuge gegen Brag. Aus allen Pläten, vor denen fie erschien, waren die kaifer= lichen Besatzungen gewichen. Schlödenau, Tetschen, Außig, Leutmerit fielen schnell nach einander in Feindes Sand, jeder katholische Ort wurde der Plünderung preisgegeben. Schrecken ergriff alle Papisten bes Königreichs, und eingebenk der Mißhandlung, welche fie an den Evangelischen ausgeübt hatten, magten fie es nicht, die rächende Unkunft eines protestantischen Heers zu erwarten. Alles, was katholisch war und etwas zu verlieren hatte, eilte vom Lande nach der Hauptstadt, um auch die Hauptstadt eben so schnell wieder zu verlassen. Prag selbst war auf keinen Angriff bereitet, und an Mannschaft zu arm, um eine lange Belagerung aushalten zu können. Zu spät hatte man sich am Hofe des Kaifers entschlossen, den Feldmarschall Tiefen= bach zu Vertheidigung dieser Sauptstadt berbei zu rufen. Che der kaiserliche Befehl die Standquartiere dieses Generals in Schlesien erreichte, waren die Sachsen nicht ferne mehr von Brag, die halb protestantische Bürgerschaft versprach wenig Eifer, und die schwache Garnison ließ keinen langen Widerstand hoffen. In dieser schrecklichen Bedrängniß er= warteten die katholischen Einwohner ihre Rettung von Wallenstein, der in den Mauern dieser Stadt als Brivatmann lebte. Aber weit entfernt, seine Kriegserfahrung und das Gewicht seines Ansehens zu Erhaltung der Stadt anzuwenden, ergriff er vielmehr den willfommenen Augenblick, seine Rache zu befriedigen. Wenn er es auch nicht war, der die

Sachien nach Brag locte, fo war es boch gewiß fein Betragen, was ihnen die Einnahme dieser Stadt erleichterte. Wie wenig sie auch zu einem langen Widerstande geschickt war, so feblte es ihr dennoch nicht an Mitteln, sich bis zur Ankunft eines Entsates zu behaupten; und ein kaiserlicher Oberfter, Graf Maradas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bertheidigung zu übernehmen. Aber ohne Commando und durch nichts als seinen Gifer und seine Tapferkeit zu diesem Wagestück aufgefordert, unterstand er sich nicht, es auf eigene Ge= fahr, ohne die Beistimmung eines Söhern, ins Werk zu seken. Er suchte also Rath bei dem Bergog von Friedland, bessen Billigung den Mangel einer kaiserlichen Vollmacht ersette und an den die böhmische Generalität durch einen ausdrücklichen Befehl vom Sof in diefer Extremität angewiesen war. Aber argliftig hüllte sich dieser in seine Dienst= losigkeit und seine gangliche Zurückziehung von der politischen Bühne, und schlug die Entschlossenheit des Subalternen durch die Bedenklichkeiten barnieder, die er, als der Mächtige, blicken ließ. Die Muthlosigkeit allgemein und vollkommen zu machen, verließ er endlich gar mit seinem ganzen Sofe die Stadt, so wenig er auch bei Einnahme berselben von dem Keinde zu fürchten hatte; und sie ging eben dadurch verloren, daß er sie durch seinen Abzug verloren gab. Seinem Beispiele folgte der ganze katholische Adel, die Generalität mit den Truppen, die Geiftlichkeit, alle Beamten der Krone; die ganze Nacht brachte man damit zu, seine Bersonen, seine Guter zu flüchten. Alle Strafen bis Wien waren mit Fliebenden angefüllt, die sich nicht eher als in der Kaiserstadt von ihrem Schreden erholten. Maradas felbft, an Brags Errettung verzweifelnd, folgte den Uebrigen und führte feine kleine Mannschaft bis Tabor, wo er den Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille herrschte in Prag, als die Sachsen am andern Morgen davor erschienen; feine Anstalt zur Bertheidigung, nicht ein einziger Schuß von den Wällen, ber eine Gegenwehr der Bewohner verkundigte. Bielmehr fammelte sich eine Menge von Zuschauern um sie ber, welche die Neugier aus der Stadt gelockt hatte, das feindliche Heer zu betrachten; und die friedliche Vertraulichkeit, womit sie fich näherten, glich vielmehr einer freundschaftlichen Begrüßung, als einem feindlichen Empfange. Aus dem übereinstimmenden Bericht dieser Leute erfuhr man, daß die Stadt leer an Soldaten und die Regierung nach Budweiß geflüchtet sei. Dieser unerwartete, unerklärbare Mangel an Widerstand erregte Urnheims Miktrauen um so mehr, da ihm die eilfertige Annäherung des Entsates aus Schlesien fein Geheimniß, und die fachfische Armee mit Belagerungs: werkzeugen zu wenig versehen, auch an Anzahl bei weitem zu schwach war, um eine so große Stadt zu bestürmen. Vor einem Hinterhalt bange, verdoppelte er seine Wachsam= feit; und er schwebte in dieser Furcht, bis ihm der Haußhofmeister des Herzogs von Friedland, den er unter dem Haufen entdeckte, diese unglaubliche Nachricht bekräftigte. "Die Stadt ist ohne Schwertstreich unser," rief er jett voll Verwunderung seinen Obersten zu, und ließ sie unverzüglich durch einen Trompeter auffordern.

Die Bürgerschaft von Prag, von ihren Vertheidigern schimpflich im Stich gelassen, hatte ihren Entschluß längst gefaßt, und es kam bloß darauf an, Freiheit und Eigenthum durch eine vortheilhafte Capitulation in Sicherheit zu seines Hen. Sobald diese von dem sächsischen General im Namen seines Herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm ohne Widersetzung die Thore, und die Armee hielt am 11ten November

des Jahres 1631 ihren triumphierenden Cinzug. Bald folgte der Kurfürst selbst nach, um die Huldigung seiner neuen Schutbefohlenen in Verson zu empfangen; benn nur unter diesem Namen hatten sich ihm die drei Brager Städte ergeben; ihre Verbindung mit der öfterreichischen Monarchie follte durch diesen Schritt nicht gerriffen fein. So übertrieben groß die Furcht der Lapisten vor den Repressalien ber Sachsen gewesen war, jo angenehm überraschte fie die Mäßigung des Kurfürsten und die gute Mannszucht der Truppen. Besonders legte der Feldmarschall von Urnheim seine Ergebenheit gegen den Herzog von Friedland bei dieser Gelegenheit an den Tag. Nicht zufrieden, alle Ländereien desselben auf seinem Bermarich verschont zu haben, stellte er jett noch Wachen an seinen Balast, damit ja nichts daraus entwendet würde. Die Ratholiken der Stadt erfreuten fich der vollkommenften Gewiffensfreiheit, und von allen Rirchen, welche sie den Brotestanten entriffen hatten, wurden diesen nur vier zurückgegeben. Die Jesuiten allein, welchen die allgemeine Stimme alle bisherigen Bedrudungen Schuld gab, waren von diejer Duldung ausgeschlossen und mußten das Königreich meiden.

Johann Georg verläugnete selbst als Sieger die Demuth und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiserliche Name einflößte, und was sich ein kaiserlicher General, wie Tilly und Wallenstein, zu Dresden gegen ihn unsehlbar würde herausgenommen haben, erlaubte er sich zu Prag nicht gegen den Kaiser. Sorgfältig unterschied er den Feind, mit dem er Krieg führte, von dem Reichsoberhaupt, dem er Ehrsucht schuldig war. Er unterstand sich nicht, das Hausgeräthe des Letztern zu berühren, indem er sich ohne Bedenken die Kanonen des Erstern als aute Beute

zueignete und sie nach Dresden bringen ließ. Nicht im kaiserlichen Palast, sondern im Lichtensteinischen Hause nahm er seine Wohnung, zu bescheiden, die Zimmer deszienigen zu beziehen, dem er ein Königreich entriß. Würde uns dieser Zug von einem großen Mann und einem Helden berichtet, er würde uns mit Recht zur Bewunderung hinzeißen. Der Charakter des Fürsten, bei dem er gesunden wird, berechtigt uns zu dem Zweisel, ob wir in dieser Enthaltung mehr den schönen Sieg der Bescheidenheit ehren oder die kleinliche Gesinnung des schwachen Geistes bemitzleiden sollen, den das Glück selbst nie kühn gemacht und die Freiheit selbst nie der gewohnten Fesseln entledigt.

Die Einnahme von Brag, auf welche in kurzer Zeit die Unterwerfung der mehrsten Städte folgte, bewirkte eine schnelle und große Veränderung in dem Königreiche. Viele von dem protestantischen Adel, welche bisher im Elend berum geirrt waren, fanden sich wieder in ihrem Vaterlande ein, und der Graf von Thurn, der berüchtigte Urheber bes böhmischen Aufruhrs, erlebte die Herrlichkeit, auf dem ebemaligen Schauplate seines Verbrechens und seiner Verurtheilung sich als Sieger zu zeigen. Ueber dieselbe Brücke, wo ihm die aufgespießten Köpfe seiner Anhänger das ihn felbst erwartende Schickfal furchtbar vor Augen malten, hielt er jett feinen triumphierenden Gingug, und fein erftes Ge= schäft mar, diese Schrechbilder zu entfernen. Die Verwiesenen fetten fich fogleich in Besit ihrer Güter, beren jetige Gigenthumer die Flucht ergriffen hatten. Unbekummert, wer diesen die aufgewandten Summen erstatten würde, riffen sie alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie selbst den Raufpreis dafür gezogen hatten, und Mancher unter ihnen fand Ursache, die gute Wirthschaft der bisherigen Verwalter zu rühmen. Felder und Heerden hatten unterdessen in der zweiten Hand vortresslich gewuchert. Mit dem kostbarsten Hausrath waren die Zimmer geschmückt, die Keller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gefüllt, die Ställe bes völkert, die Magazine beladen. Aber mißtrauisch gegen ein Glück, das so unverhofft auf sie hereinstürmte, eilten sie, diese unsichern Besitzungen wieder loszuschlagen und den uns beweglichen Segen in bewegliche Güter zu verwandeln.

Die Gegenwart der Sachsen belebte den Muth aller Protestantischgesinnten des Königreichs, und auf dem Lande wie in der Hauptstadt sah man ganze Schaaren zu den neu eröffneten evangelischen Kirchen eilen. Viele, welche nur die Furcht im Gehorsam gegen das Papstthum erhalten hatte, wandten sich jetzt öffentlich zu der neuen Lehre, und manche der neubekehrten Katholiken schwuren freudig ein erzwungenes Bekenntniß ab, um ihren früheren Ueberzeugungen zu folgen. Alle bewiesene Duldsamkeit der neuen Regierung konnte den Ausbruch des gerechten Unwillens nicht verhindern, den dieses mißhandelte Bolk die Unterdrücker seiner heiligsten Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es sich seiner wieder erlangten Rechte, und seinen Haß gegen die aufgedrungene Religion stillte an manchen Orten nur das Blut ihrer Berkündiger.

Unterdessen war der Succurs, den die kaiserlichen Generale von Götz und von Tiefenbach aus Schlesien herbeiführten, in Böhmen angelangt, wo einige Regimenter des Grasen Tilly aus der obern Pfalz zu ihm stießen. Ihn zu zerstreuen, ehe sich seine Macht vermehrte, rückte Arnheim mit einem Theil der Armee aus Prag ihm entgegen und that bei Nimburg an der Elbe einen muthigen Angriff auf seine Verschanzungen. Nach einem hitzigen

Gefechte schlug er endlich, nicht ohne großen Verluft, die Feinde aus ihrem befestigten Lager und zwang sie durch bie Heftigkeit seines Feuers, den Rudweg über die Elbe gu nehmen und die Brücke abzubrechen, die sie herüber gebracht hatte. Doch konnte er nicht verhindern, daß ihm die Raiferlichen nicht in mehrern kleinen Gefechten Abbruch thaten und die Kroaten selbst bis an die Thore von Brag ihre Streifereien erftrecten. Wie glanzend und viel versprechend auch die Sachsen den böhmischen Felozug eröffnet hatten, fo rechtfertigte der Erfolg doch keineswegs Guftav Adolphs Erwartungen. Anstatt mit unaufhaltsamer Gewalt die er= rungenen Vortheile zu verfolgen, durch das bezwungene Böhmen sich zu der schwedischen Armee durchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr den Mittelpunkt der kaiserlichen Macht anzugreifen, schwächten sie sich in einem anhaltenden kleinen Krieg mit dem Jeinde, wobei der Vortheil nicht immer auf ihrer Seite mar, und die Zeit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet wurde. Aber Johann Georgs nachfolgendes Betragen decte die Triebfedern auf, welche ihn abgehalten hatten, fich feines Vortheils über den Raifer zu bedienen und die Entwürfe des Königs pon Schweden durch eine zwedmäßige Wirksamkeit zu befördern.

Der größte Theil von Böhmen war jest für den Kaiser verloren und die Sachsen von dieser Seite her gegen Desterzeich im Anzug, während daß der schwedische Monarch durch Franken, Schwaben und Bapern nach den kaiserlichen Erbstaaten einen Weg sich bahnte. Sin langer Krieg hatte die Kräfte der österreichischen Monarchie verzehrt, die Länder erschöpft, die Armeen vermindert. Dahin war der Ruhm ihrer Siege, das Vertrauen auf Unüberwindlichkeit, der

Geborfam, die aute Mannszucht der Truppen, welche dem schwedischen Heerführer eine so entschiedene Ueberlegenheit im Felde verschaffte. Entwaffnet waren die Bundesgenoffen bes Raifers, oder die auf fie felbst hereinstürmende Gefahr batte ibre Treue erschüttert. Gelbst Maximilian von Banern, Defterreichs mächtigfte Stupe, ichien ben verführerischen Einladungen zur Neutralität nachzugeben; die verdächtige Allianz diefes Fürsten mit Frankreich hatte den Raifer längst schon mit Besorgnissen erfüllt. Die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, der Kurfürst von Mainz, der Bergog von Lothringen, waren aus ihren Ländern vertrieben, oder doch gefährlich bedroht; Trier stand im Begriff, sich unter französischen Schutz zu begeben. Spaniens Waffen beschäftigte die Tapferkeit der Hollander in den Niederlanden. während daß Guftav Adolph fie vom Rheinstrom gurud= ichlug; Bolen feffelte noch der Stillstand mit diesem Fürsten. Die ungarischen Grenzen bedrohte der siebenbürgische Fürst Ragonn, ein Nachfolger Bethlen Gabors und der Erbe feines unrubigen Geistes; die Pforte felbst machte bedenkliche Buruftungen, ben gunftigen Zeitpunkt zu nuten. Die mehrsten protestantischen Reichsstände, fühn gemacht durch das Waffen= gluck ihres Beschützers, hatten öffentlich und thätlich gegen ben Kaiser Partei ergriffen. Alle Hilfsquellen, welche sich die Frechheit eines Tilly und Wallenstein durch gewaltsame Erpressungen in diesen Ländern geöffnet hatte, waren nunmehr vertrodnet, alle diese Werbepläte, diese Magazine, diese Zufluchtsörter für den Raifer verloren, und der Rrieg konnte nicht mehr wie vormals auf fremde Rosten bestritten werden. Seine Bedrängniffe vollkommen zu machen, entzündet sich im Land ob der Enns ein gefährlicher Aufruhr; der unzeitige Bekehrungseifer der Regierung bewaffnet das

protestantische Landvolk, und der Fanatismus schwingt seine Fackel, indem der Feind schon an den Pforten des Neichsstürmt. Nach einem so langen Glücke, nach einer so glänzenden Neihe von Siegen, nach so herrlichen Eroberungen, nach so viel unnüß versprißtem Blute, sieht sich der österreichische Monarch zum zweitenmal an denselben Abgrund geführt, in den er beim Antritt seiner Negierung zu stürzen drohte. Ergriss Bahern die Neutralität, widerstand Kursachsen der Versührung und entschloß sich Frankreich, die spanische Macht zugleich in den Niederlanden, in Italien und Catalonien anzusallen, so stürzte der stolze Bau von Desterreichs Größe zusammen, die allierten Kronen theilten sich in seinen Raub, und der deutsche Staatskörper sah einer gänzlichen Verwandlung entgegen.

Die ganze Reihe biefer Unglucksfälle begann mit ber Breitenfelder Schlacht, beren unglücklicher Ausgang ben längft ichon entschiedenen Verfall der österreichischen Macht, den bloß der täuschende Schimmer eines großen Namens versteckt hatte, sichtbar machte. Ging man zu ben Urfachen zuruck, welche den Schweden eine fo furchtbare Ueberlegenheit im Felde verschafften, jo fand man sie größtentheils in der unumschränkten Gewalt ihres Anführers, der alle Rräfte seiner Partei in einem einzigen Punkte vereinigte und, durch keine höhere Autorität in seinen Unternehmungen gefesselt, vollkommener herr jedes günstigen Augenblicks, alle Mittel zu seinem Zwecke beherrschte und von niemand als sich selbst Gesetze empfing. Aber seit Wallensteins Abdankung und Tillys Niederlage zeigte fich auf Seiten des Kaisers und ber Ligue von diesem allen gerade das Widerspiel. Den Generalen gebrach es an Ansehen bei den Truppen und an ber so nöthigen Freiheit zu handeln, den Soldaten an

Gehorsam und Mannszucht, den zerstreuten Corps an übereinstimmender Wirksamkeit, den Ständen an gutem Willen, ben Oberhäuptern an Eintracht, an Schnelligkeit des Entschlusses und an Festigkeit bei Vollstreckung desselben. Nicht ihre größere Macht, nur der bessere Gebrauch, den sie von ihren Kräften zu machen wußten, war es, was den Feinden des Raifers ein so entschiedenes Uebergewicht gab. Nicht an Mitteln, nur an einem Geifte, der fie anzuwenden Fähigkeit und Vollmacht befaß, fehlte es der Lique und bem Raifer. Sätte Graf Tilly auch nie seinen Ruhm verloren, so ließ das Mißtrauen gegen Babern doch nicht zu. das Schicksal der Monarchie in die hände eines Mannes zu geben, der seine Unhänglichkeit an das baperische Haus nie verläugnete. Ferdinands dringenostes Bedürfnig war also ein Feldherr, der gleich viel Erfahrenheit befaß, eine Armee zu bilden und anzuführen, und der feine Dienste dem österreichischen Sause mit blinder Ergebenheit widmete.

Die Wahl eines solchen war es, was nunmehr den geheimen Rath des Kaisers beschäftigte und die Mitglieder
desselben unter einander entzweite. Einen König dem andern
gegenüber zu stellen und durch die Gegenwart ihres Herrd
den Muth der Truppen zu entslammen, stellte sich Ferdinand im ersten Feuer des Affekts selbst als den Führer
seiner Armee dar; aber es kostete wenig Mühe, einen Entschluß umzustoßen, den nur Verzweislung eingab und das
erste ruhige Nachdenken widerlegte. Doch was dem Kaiser
seine Würde und die Last des Regentenamts verbot, erlaubten die Umstände seinem Sohne, einem Jüngling von
Fähigkeit und Muth, auf den die österreichischen Unterthanen mit frohen Hossungen blickten. Schon durch seine Geburt zur Vertheidigung einer Monarchie ausgesordert, von

deren Kronen er zwei schon auf seinem Haupte trug, verband Kerdinand der Dritte, König von Böhmen und Ungarn, mit der natürlichen Burde des Thronfolgers die Achtung der Armeen und die volle Liebe der Bölker, deren Beistand ihm zu Führung des Kriegs so unentbehrlich war. Der geliebte Thronfolger allein durfte es wagen, dem hartbeschwerten Unterthan neue Lasten aufzulegen; nur seiner persönlichen Gegenwart bei der Armee schien es aufbehalten ju fein, die verderbliche Gifersucht der Säupter zu ersticken und die erschlaffte Mannszucht der Truppen durch die Kraft feines Namens zu ber vorigen Strenge gurudguführen. Gebrach es auch dem Jünglinge noch an der nöthigen Reife des Urtheils, Klugheit und Kriegserfahrung, welche nur durch Uebung erworben wird, so konnte man diesen Mangel durch eine glückliche Wahl von Rathgebern und Gehilfen ersetzen, die man unter der Hulle seines Namens mit der höchsten Autorität begleitete.

So scheinbar die Gründe waren, womit ein Theil der Minister diesen Vorschlag unterstützte, so große Schwierigsteiten setzte ihm das Mißtrauen, vielleicht auch die Eiserssucht des Kaisers und die verzweiselte Lage der Dinge entgegen. Wie gefährlich war es, das ganze Schicksal der Monarchie einem Jüngling anzuvertrauen, der fremder Führung selbst so bedürftig war! Wie gewagt, dem größten Feldherrn seines Jahrhunderts einen Ansänger entgegen zu stellen, dessen Fähigkeit zu diesem wichtigen Posten noch durch keine Unternehmung geprüft, dessen Name, von dem Ruhme noch nie genannt, viel zu kraftlos war, um der muthlosen Armee im voraus den Sieg zu verbürgen! Welche neue Last zugleich für den Unterthan, den kostbaren Staat zu bestreiten, der einem königlichen Heerführer zukam und

den der Wahn des Zeitalters mit seiner Gegenwart beim Heer unzertrennlich verknüpfte! Wie bedenklich endlich für den Prinzen selbst, seine politische Lausbahn mit einem Amte zu eröffnen, das ihn zur Geißel seines Bolks und zum Unterdrücker der Länder machte, die er künstig beherrschen sollte!

Und dann war es noch nicht damit gethan, den Weld= berrn für die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Urmee für den Feldberrn finden. Seit Ballenfteins gewaltsamer Entfernung hatte sich der Kaiser mehr mit ligui= ftischer und baberischer Hilfe als durch eigene Armeen vertheidigt, und eben diese Abhängigkeit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch Aufstellung eines eigenen Generals zu entflieben suchte. Welche Möglichkeit aber, ohne die alles zwingende Macht des Goldes und ohne den begeifternden Namen eines siegreichen Feldherrn eine Armee aus dem Nichts hervorzurufen - und eine Armee, die es an Mannszucht, an kriegerischem Geist und an Fertigkeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers aufnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann, ber folch eine That gethan, und diesem Einzigen hatte man eine tödtliche Kränkung bewiesen.

Jest endlich war der Zeitpunkt herbeigerückt, der dem beleidigten Stolze des Herzogs von Friedland eine Genugthuung ohne Gleichen verschaffte. Das Schicksal selbst hatte sich zu seinem Rächer aufgestellt, und eine ununterbrochene Reihe von Unglücksfällen, die seit dem Tage seiner Abdantung über Desterreich hereinstürmte, dem Kaiser selbst das Geständniß entrissen, daß mit diesem Feldherrn sein rechter Urm ihm abgehauen worden sei. Jede Riederlage seiner Truppen erneuerte diese Wunde, jeder verlorene Blat warf dem betrogenen Monarchen seine Schwäche und seinen

Undank vor. Glücklich genug, hätte er in dem beleidigten General nur einen Anführer seiner Heere, nur einen Beretheidiger seiner Staaten verloren — aber er fand in ihm einen Feind, und den gefährlichsten von allen, weil er gegen den Streich des Berräthers am wenigsten vertheidigt war.

Entfernt von der Kriegsbühne und zu einer folternden Unthätigkeit verurtheilt, während daß seine Nebenbuhler auf dem Felde des Ruhms sich Lorbeern sammelten, hatte der ftolze Berzog dem Wechsel des Glücks mit verstellter Gelassenheit zugesehen und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelden die duftern Entwurfe seines arbeitenden Geistes verborgen. Bon einer glübenden Leidenschaft aufgerieben, während daß eine fröhliche Außenseite Ruhe und Müßiggang log, brütete er still die schreckliche Geburt der Rachbegierde und Chrsucht zur Reife, und näherte sich langfam, aber sicher dem Ziele. Erloschen war alles in seiner Erinnerung, was er durch den Kaiser geworden war; nur was er für den Raiser gethan hatte, stand mit glübenden Zügen in sein Gedächtniß geschrieben. Seinem unersättlichen Durft nach Größe und Macht war der Undank des Kaisers willkommen. der seinen Schuldbrief zu zerreißen und ihn jeder Pflicht gegen den Urheber seines Glücks zu entbinden schien. Ent= fündigt und gerechtfertigt erschienen ihm jett die Entwürfe seiner Chrsucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiedervergeltung. In eben dem Maß, als fein äußerer Wirkungs: freis sich verengte, erweiterte sich die Welt seiner Hoff= nungen, und seine schwärmende Einbildungsfraft verlor sich in unbegrenzten Entwürfen, die in jedem andern Ropf als bem seinigen nur der Wahnsinn erzeugen kann. So boch, als der Mensch nur immer durch eigene Kraft sich zu er= heben vermag, hatte sein Berdienst ihn emporgetragen;

nichts von allem dem, was dem Privatmann und Bürger innerhalb feiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte bas Glück ihm verweigert. Bis auf den Augenblick seiner Entlassung hatten seine Unsprüche keinen Widerstand, sein Chraeiz keine Grenzen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regens: burger Reichstag zu Boden streckte, zeigte ihm den Unterichied zwischen ursprünglicher und übertragener Bewalt, und den Abstand des Unterthans von dem Gebieter. Aus dem bisberigen Taumel seiner Berrschergröße durch diesen überraschenden Glückswechsel aufgeschreckt, veralich er die Macht, die er besessen, mit derjenigen, durch welche sie ibm entriffen wurde, und fein Chrgeiz bemerkte die Stufe, die auf der Leiter des Glücks noch für ihn zu ersteigen war. Erst nachdem er das Gewicht der höchsten Gewalt mit schmerzhafter Wahrheit erfahren, streckte er lüstern die Sände darnach aus; der Raub, der an ihm felbst verübt wurde, machte ibn zum Räuber. Durch keine Beleidigung gereizt. hätte er folgsam seine Bahn um die Majestät des Thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, der glänzenoste seiner Trabanten zu sein; erst nachdem man ihn gewaltsam aus feinem Rreise ftieß, verwirrte er das Syftem, dem er angehörte und stürzte sich zermalmend auf feine Conne.

Gustav Abolph durchwanderte den deutschen Norden mit siegendem Schritte; ein Platz nach dem andern ging an ihn verloren, und bei Leipzig siel der Kern der kaiserlichen Macht. Das Gerücht dieser Niederlagen drang bald auch zu Wallensteins Ohren, der, zu Brag in die Dunkelheit des Privatstandes zurückgeschwunden, aus ruhiger Ferne den tobenden Kriegssturm betrachtete. Was die Brust aller Katholiken mit Unruhe erfüllte, verkündigte ihm Größe und Glück; nur für ihn arbeitete Gustav Adolph. Kaum

batte der Lettere angefangen, sich durch seine Kriegsthaten in Achtung zu setzen, so verlor der Bergog von Friedland feinen Augenblick, seine Freundschaft zu suchen und mit diesem glücklichen Feinde Desterreichs gemeine Sache zu machen. Der vertriebene Graf von Thurn, ber bem Rönige von Schweden ichon längst seine Dienste gewidmet, übernahm es, dem Monarchen Wallensteins Gludwünsche zu überbringen und ihn zu einem engern Bündnisse mit bem Berzog einzuladen. Fünfzehntausend Mann begehrte Wallenstein von dem Könige, um mit Silfe derselben und mit den Truppen, die er felbst zu werben sich anheischia machte, Böhmen und Mähren zu erobern, Wien zu überfallen, und den Raifer, seinen Berrn, bis nach Italien zu verjagen. So sehr das Unerwartete dieses Antrags und das Uebertriebene ber gemachten Versprechungen das Mißtrauen Gustav Adolphs erregte, so war er doch ein zu guter Renner des Verdienstes, um einen so wichtigen Freund mit Raltsinn zurückzuweisen. Nachdem aber Wallenstein, durch die gunftige Aufnahme dieses ersten Versuchs ermuntert, nach der Breitenfelder Schlacht seinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erklärung drang, trug der vorsichtige Monarch Bedenken, an die dimärischen Entwürfe Dieses verwegenen Kopfs seinen Ruhm zu wagen und der Redlich= keit eines Mannes, der sich ihm als Verräther ankundigte, eine so zahlreiche Mannschaft anzuvertrauen. Er entschulbigte sich mit der Schwäche seiner Urmee, die auf ihrem Bug in bas Reich durch eine fo ftarke Verminderung leiden würde, und verscherzte aus übergroßer Vorsicht vielleicht die Gelegenheit, den Krieg auf das schnellste zu endigen. Zu spät persuchte er in der Folge die zerriffenen Unterhand: lungen zu erneuern; der günstige Moment war vorüber,

und Wallensteins beleidigter Stolz vergab ihm diese Beringschätzung nie.

Aber diese Weigerung des Königs beschleunigte wahrscheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beiden Charaftere gang unvermeidlich machte. Beibe geboren, Gesetze zu geben, nicht sie zu empfangen, konnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andere Nachgiebigkeit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Wallenstein war Nichts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder gar nicht oder mit vollkommenster Freiheit handeln. Gben fo berglich haßte Guftav Abolph jede Abhängigkeit, und wenig fehlte, daß er felbst die so portheilhafte Verbindung mit dem französischen Sofe nicht zerriffen bätte, weil die Anmaßungen desselben seinem selbst= thätigen Geifte Fesseln anlegten. Jener mar für die Bartei verloren, die er nicht lenken durfte; dieser noch weit weniger dazu gemacht, dem Gängelbande zu folgen. Waren die gebieterischen Unmaßungen dieses Bundesgenoffen dem Bergog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen schon jo lästig, so mußten sie ihm unerträglich sein, wenn es dazu kam, sich in die Beute zu theilen. Der stolze Monarch tonnte sich berablassen, den Beistand eines rebellischen Unterthans gegen den Raiser anzunehmen und diesen wichtigen Dienst mit königlicher Großmuth belohnen; aber nie konnte er seine eigene und aller Könige Majestät so sehr aus den Augen setzen, um den Breis zu bestätigen, den die ausschweifende Ehrsucht des Herzogs darauf zu setzen wagte; nie eine nütliche Verrätherei mit einer Krone bezahlen. Von ihm also war, auch wenn ganz Europa schwieg, ein furchtbarer Widerspruch zu fürchten, sobald Wallenstein nach dem böhmischen Scepter die Sand ausstreckte — und er war auch in ganz Europa der Mann, der einem solchen Beto Kraft geben konnte. Durch den eignen Urm Wallenssteins zum Diktator von Deutschland gemacht, konnte er gegen diesen selbst seine Wassen kehren und sich von jeder Pflicht der Erkenntlichkeit gegen einen Verräther für loszgezählt halten. Neben einem solchen Alliirten hatte also kein Wallen stein Raum; und wahrscheinlich war es dies, nicht seine vermeintliche Absicht auf den Kaiserthron, worauf er anspielte, wenn er nach dem Tode des Königs in die Worte ausbrach: "Ein Glück für mich und ihn, daß er "dahin ist! Das deutsche Reich konnte nicht zwei solche "Häupter brauchen."

Der erste Versuch zur Rache an dem Haus Desterreich war fehlgeschlagen; aber fest stand der Borsat, und nur die Wahl der Mittel erlitt eine Veränderung. Was ihm bei dem König von Schweden mißlungen war, hoffte er mit minder Schwierigkeit und mehr Vortheil bei dem Rurfürsten von Sachsen zu erreichen, den er eben so gewiß war nach feinem Willen zu lenken, als er bei Guftav Abolph daran verzweifelte. In fortdauerndem Einverständniß mit Urnbeim, seinem alten Freunde, arbeitete er von jest an an einer Verbindung mit Sachsen, wodurch er dem Raiser und dem König von Schweden gleich fürchterlich zu werden hoffte. Er konnte sich von einem Entwurfe, der, wenn er einschlug, den schwedischen Monarchen um seinen Einfluß in Deutschland brachte, befto leichter Eingang bei Johann Georg versprechen, je mehr die eifersuchtige Gemuthsart dieses Prinzen durch die Macht Gustav Adolphs gereizt und seine ohnehin schwache Neigung zu demselben durch die erhöhten Ansprücke des Könias erfältet ward. Gelang es ihm, Sachsen von dem schwedischen Bundniß zu trennen

und in Verbindung mit demfelben eine dritte Partei im Reiche zu errichten, so lag der Ausschlag des Krieges in seiner Hand, und er hatte durch diesen einzigen Schritt zugleich seine Rache an dem Kaiser befriedigt, seine verschmähte Freundschaft an dem schwedischen König gerächt und auf dem Ruin von beiden den Bau seiner eigenen Größe gegründet.

Aber auf welchem Wege er auch seinen Zweck verfolgte, fo konnte er benfelben ohne ben Beistand einer ihm gang ergebenen Armee nicht zur Ausführung bringen. Diese Armee konnte so gebeim nicht geworben werden, daß am kaiferlichen Sofe nicht Verdacht geschöpft und der Unschlag gleich in seiner Entstehung vereitelt wurde. Diese Armee durfte ihre gesetwidrige Bestimmung vor der Zeit nicht erfahren, indem schwerlich zu erwarten war, daß sie dem Ruf eines Verräthers gehorden und gegen ihren rechtmäßi= gen Oberherrn dienen würde. Wallenstein mußte alfo unter kaiferlicher Autorität und öffentlich werben, und von dem Raiser selbst zur unumschränkten Berrschaft über die Truppen berechtigt sein. Wie konnte dies aber anders ge= schehen, als wenn ihm das entzogene Generalat aufs neue übertragen und die Führung des Kriegs unbedingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weder fein Stolz, noch sein Vortheil, sich selbst zu diesem Posten zu drängen und als ein Bittender von der Gnade des Kaifers eine beschränkte Macht zu erflehen, die von der Furcht desselben uneinge= schränkt zu ertroßen stand. Um sich zum herrn der Bedingungen zu machen, unter welchen das Commando von ihm übernommen würde, mußte er abwarten, bis es ihm von seinem herrn aufgedrungen ward. — Dies war ber Rath, den ihm Urnheim ertheilte, und dies das Biel, wornach er mit tiefer Politik und raftloser Thätigkeit strebte.

Ueberzeugt, daß nur die äußerste Noth die Unentschlossen= beit des Kaisers besiegen, und den Widerspruch Baverns und Spaniens, seiner beiden eifrigften Gegner, unfraftig machen könne, bewies er sich von jett an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befördern und die Bedrängnisse feines Herrn zu vermehren. Sehr wahrscheinlich geschah es auf seine Ginladung und Ermunterung, daß die Sachsen, schon auf dem Wege nach der Lausit und Schlesien, sich nach Böhmen wandten und dieses unvertheidigte Reich mit ihrer Macht überschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in bemselben waren nicht weniger sein Werk. Durch den Kleinmuth, den er heuchelte, erstickte er jeden Gedanken an Widerstand und überlieferte die Hauptstadt durch seinen voreiligen Abzug dem Sieger. Bei einer Zusammenkunft mit bem fächsischen General zu Raunit, wozu eine Friedensunterhandlung ihm den Vorwand darreichte, wurde mahrscheinlich das Siegel auf die Verschwörung gedrückt, und Böhmens Eroberung war die erste Frucht dieser Verabredung. Indem er felbst nach Bermögen dazu beitrug, die Unglucks= fälle über Desterreich zu häufen und durch die raschen Fortschritte der Schweden am Rheinstrom aufs nachdrucklichste dabei unterstütt wurde, ließ er seine freiwilligen und gedungenen Anhänger in Wien über das öffentliche Ungluck die beftigsten Klagen führen und die Absetzung des vorigen Feldherrn als den einzigen Grund der erlittenen Verlufte abschildern. "Dabin hätte Wallenstein es nicht kommen laffen, wenn er am Ruder geblieben mare!" riefen jest tausend Stimmen, und selbst im geheimen Rathe des Raisers fand diese Meinung feurige Berfechter.

Es bedurfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, bem bedrängten Monarchen die Augen über die Berdienste seines

Generals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Bavern und der Lique unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit verstattete ibm nicht, sein Mißtrauen zu zeigen und durch Burückberufung des Herzogs von Friedland den Rurfürsten aufzubringen. Jest aber, da die Noth mit jedem Tage stieg und die Schwäche des baverischen Beiftandes immer fichtbarer murbe, bedachte er sich nicht länger, den Freunden des Berzogs sein Dhr zu leihen und ihre Borschläge wegen Burückberufung dieses Feldberrn in Ueberlegung zu nehmen. Die unermeßlichen Reichthümer, die der Lettere besaß, die allgemeine Achtung, in der er stand, die Schnelligkeit, womit er sechs Jahre vorher ein Beer von vierzigtausend Streitern ins Keld gestellt, der geringe Kostenaufwand, womit er dieses zahlreiche Heer unterhalten, die Thaten, die er an der Spitze desselben verrichtet, der Eifer endlich und die Treue, die er für des Raisers Ehre bewiesen hatte, lebten noch in dauerndem Andenken bei dem Monarchen und stellten ihm den Herzog als das schicklichste Werkzeug dar, das Gleichgewicht der Waffen zwischen den friegführenden Mächten wieder herzustellen, Desterreich zu retten und die katholische Religion aufrecht zu erhalten. Wie empfindlich auch der kaiserliche Stolz die Erniedrigung fühlte, ein fo unzweideutiges Beständniß seiner ehemaligen Uebereilung und seiner gegen= wärtigen Noth abzulegen, wie sehr es ihn schmerzte, von der Sobe seiner Serrschermurde zu Bitten berabzusteigen, wie verdächtig auch die Treue eines so bitter beleidigten und jo unversöhnlichen Mannes war, wie laut und nachdrücklich endlich auch die spanischen Minister und der Kurfürst von Bayern ihr Miffallen über diefen Schritt zu erkennen gaben, fo siegte jest die dringende Noth über jede andre Betrachtung, und die Freunde des Herzogs erhielten den Auftrag, seine Gesinnungen zu erforschen und ihm die Möglichkeit seiner Wiederherstellung von ferne zu zeigen.

Unterrichtet von allem, was im Rabinet des Raisers zu seinem Vortheil verhandelt wurde, gewann dieser Herrschaft genug über sich selbst, seinen innern Triumph zu verbergen und die Rolle des Gleichgültigen zu spielen. Die Zeit der Rache war gekommen, und sein stolzes Berz frohlockte, die erlittene Kränkung dem Raiser mit vollen Zinsen zu erstatten. Mit kunstvoller Beredsamkeit verbreitete er sich über die glückliche Rube des Privatlebens, die ihn feit seiner Entfernung von dem politischen Schauplat beselige. Bu lange, erklärte er, habe er die Reize der Unabhängigkeit und Muße gekostet, um sie dem nichtigen Phantom des Ruhms und der unsichern Fürstengunst aufzuopfern. Alle seine Begier= den nach Größe und Macht seien ausgelöscht und Ruhe das einzige Ziel seiner Wünsche. Um ja keine Ungeduld zu verrathen, schlug er die Einladung an den Hof des Raifers aus, rudte aber doch bis nach Inaim in Mähren vor, um die Unterhandlungen mit dem Hofe zu erleichtern.

Anfangs versuchte man, die Größe der Gewalt, welche ihm eingeräumt werden sollte, durch die Gegenwart eines Aussichers zu beschränken, und durch diese Auskunft den Kurfürsten von Bayern um so eher zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten des Kaisers, von Questenzberg und von Werdenberg, die, als alte Freunde des Herzogs, zu dieser schlüpfrigen Unterhandlung gebraucht wurden, hatten den Besehl, in ihrem Antrage an ihn des Königs von Ungarn zu erwähnen, der bei der Armee zugegen sein, und unter Wallensteins Führung die Kriegstunst erlernen sollte. Aber schon die bloße Kennung dieses

Namens drobte die ganze Unterhandlung zu zerreißen. "Nie und nimmermehr," erklärte ber Herzog, "wurde er einen Gehilfen in feinem Amte dulden, und wenn es Gott felbft ware, mit- bem er das Commando theilen follte." Aber auch noch dann, als man von diesem verhaßten Punkt abgestanden war, erschöpfte der kaiserliche Günstling und Minister, Fürst von Eggenberg, Wallensteins standhafter Freund und Berfechter, den man in Berson an ihn abgeschickt batte, lange Zeit seine Beredsamkeit vergeblich, die verstellte Abneigung des Herzogs zu besiegen. "Der Monarch," gestand der Minister, "babe mit Wallenstein den fostbarften Stein aus seiner Krone verloren; aber nur ge= zwungen und widerstrebend habe er diesen, genug bereuten, Schritt gethan, und seine Sochachtung für den Bergog sei unverändert, seine Gunft ihm unverloren geblieben. Bum entscheidenden Beweise davon diene das ausschließende Bertrauen, das man jest in seine Treue und Fähigkeit sete, die Fehler seiner Vorgänger zu verbessern und die ganze Geftalt der Dinge zu verwandeln. Groß und edel würde es gehandelt sein, seinen gerechten Unwillen dem Wohl bes Baterlandes jum Opfer zu bringen; groß und seiner würdig, die übeln Nachreden seiner Gegner durch die verdoppelte Wärme feines Eifers zu widerlegen. Diefer Sieg über fich felbst," schloß der Fürft, "murde seinen übrigen unerreichbaren Berdiensten die Krone aufjeten und ihn zum größten Mann feiner Beit erflären."

So beschämende Geständnisse, so schmeichelhafte Bersicherungen schienen endlich den Zorn des Herzogs zu entwaffnen; doch nicht eher, als bis sich sein volles Herz aller Borwürfe gegen den Kaiser entladen, bis er den ganzen Umfang seiner Verdienste in prahlerischem Pomp ausgebreitet,

und den Monarchen, der jest seine Silfe brauchte, aufs tiefste erniedrigt batte, öffnete er sein Ohr den lockenden Unträgen des Ministers. Als ob er nur der Kraft dieser Gründe nachgebe, bewilligte er mit ftolzer Großmuth, was ber feuriafte Bunsch seiner Seele mar, und begnadigte ben Abgesandten mit einem Strahle von hoffnung. Aber weit entfernt, die Verlegenheit des Kaisers durch eine unbedingte volle Gewährung auf einmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Theil seiner Forderung, um einen desto größern Preis auf die übrige wichtigere Sälfte zu setzen. Er nahm das Commando an, aber nur auf drei Monate; nur um eine Urmee auszurüften, nicht sie felbst anzuführen. Bloß feine Fähigkeit und Macht wollte er durch diesen Schöpfungsatt kund thun und dem Raiser die Größe der Silfe in der Nähe zeigen, deren Gewährung in Ballensteins Sänden stände. Ueberzeugt, daß eine Armee, die sein Name allein aus dem Nichts gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Nichts zurückfehren murde, follte fie ihm nur zur Lockspeise dienen, seinem Herrn desto wichtigere Bewilligungen zu entreißen; und doch munschte Ferdinand sich Gluck, daß auch nur so viel gewonnen war.

Nicht lange fäumte Wallenstein, seine Zusage wahr zu machen, welche ganz Deutschland als chimärisch verlachte, und Gustav Adolph selbst übertrieben fand. Aber lange schon war der Grund zu dieser Unternehmung gelegt, und er ließ jetzt nur die Maschinen spielen, die er seit mehreren Jahren zu diesem Endzweck in Gang gebracht hatte. Kaum verbreitete sich das Gerücht von Wallensteins Rüstung, als von allen Enden der österreichischen Monarchie Schaaren von Kriegern herbeieilten, unter diesem ersahren Feldherrn ihr Glück zu versuchen. Viele, welche schon ehedem unter

seinen Fahnen gefochten hatten, seine Größe als Augenzeugen bewundert und seine Großmuth erfahren hatten, traten bei diesem Rufe aus der Dunkelheit hervor, zum zweitenmal Ruhm und Beute mit ihm zu theilen. Die Große bes versprochnen Soldes locte Tausende berbei, und die reichliche Berpflegung, welche bem Soldaten auf Roften bes Land= manns zu Theil wurde, war für den lettern eine unüber= windliche Reizung, lieber felbst diesen Stand zu ergreifen, als unter dem Druck beffelben zu erliegen. Alle öfterreichi= schen Brovinzen strengte man an, zu dieser kostbaren Rüftung beizutragen; kein Stand blieb von Taxen verschont; von der Ropfsteuer befreite keine Burde, kein Privilegium. Der spanische Hof, wie der König von Ungarn, verstanden sich zu einer beträchtlichen Summe; die Minister machten an= sebnliche Schenkungen, und Wallenstein selbst ließ es sich zweimalhunderttaufend Thaler von seinem eignen Vermögen toften, die Ausruftung zu beschleunigen. Die ärmeren Offi= ciere unterstütte er aus seiner eigenen Kasse, und durch sein Beispiel, durch glänzende Beförderungen und noch glänzendere Versprechungen reizte er die Vermögenden, auf eigene Rosten Truppen anzuwerben. Wer mit eignem Geld ein Corps aufstellte, war Commandeur deffelben. Bei Un= stellung der Officiere machte die Religion keinen Unterschied; mehr als der Glaube galten Reichthum, Tapferkeit und Er= fahrung. Durch biefe gleichförmige Gerechtigkeit gegen bie verschiedenen Religionsverwandten, und mehr noch durch die Erklärung, daß die gegenwärtige Ruftung mit der Religion nichts zu schaffen habe, wurde der protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher Theilnahme an den öffentlichen Lasten bewogen. Zugleich versäumte der Berzog nicht, wegen Mannschaft und Geld in eignem Namen mit auswärtigen

Staaten zu unterhandeln. Den Berzog von Lothringen gewann er, zum zweitenmal für den Kaiser zu zieben: Bolen mußte ihm Rosaken, Italien Kriegsbedürfnisse liefern. Noch ebe der dritte Monat verstrichen war, belief sich die Armee, welche in Mähren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtausend Köpfe, größtentheils aus dem Ueberrest Böhmens, aus Mähren, Schlesien und den deutschen Propinzen des Hauses Desterreich gezogen. Was jedem unausführbar geschienen, batte Ballenftein, zum Erstaunen von gang Europa, in dem fürzesten Zeitraume vollendet. So viele Tausende, als man vor ihm nicht Hunderte gehofft hatte zusammen zu bringen, hatte die Zauberkraft seines Namens, feines Goldes und feines Genies unter die Waffen gerufen. Mit allen Erforderniffen bis zum Ueberfluß ausgerüftet, von friegsverständigen Officieren befehligt, von einem fiegverfprechenden Enthusiasmus entflammt, erwartete diese neugeschaffne Urmee nur den Wink ihres Anführers, um sich durch Thaten der Kühnheit seiner würdig zu zeigen.

Sein Bersprechen hatte der Herzog erfüllt, und die Armee stand fertig im Felde; jest trat er zurück und überzließ dem Kaiser, ihr einen Führer zu geben. Aber es würde eben so leicht gewesen sein, noch eine zweite Armee, wie diese war, zu errichten, als einen andern Chef, außer Wallenstein, für sie aufzusinden. Dieses vielversprechende Heer, die letzte Hossnung des Kaisers, war nichts als ein Blendwerk, sobald der Zauber sich löste, der es ins Dasein rief; durch Wallenstein ward es, ohne ihn schwand es, wie eine magische Schöpfung, in sein voriges Nichts dahin. Die Officiere waren ihm entweder als seine Schuldner verpstichtet oder als seine Gläubiger auss engste an sein Interesse, an die Fortdauer seiner Macht geknüpft; die Regimenter

hatte er seinen Verwandten, seinen Geschöpfen, seinen Günftlingen untergeben. Er und kein anderer war der Mann, den Truppen die ausschweisenden Versprechungen zu halten, wodurch er sie in seinen Dienst gelockt hatte. Sein gegebenes Wort war die einzige Sicherheit für die kühnen Erwartungen aller; blindes Vertrauen auf seine Allgewalt das einzige Band, das die verschiednen Antriebe ihres Eisers in einem lebendigen Gemeingeist zusammenhielt. Geschehen war es um das Glück jedes Einzelnen, sobald derzenige zurücktrat, der sich für die Erfüllung desselben verbürgte.

So wenig es dem Herzog mit seiner Weigerung Ernst war, so glücklich bediente er sich dieses Schreckmittels, dem Kaiser die Genehmigung seiner übertriebenen Bedingungen abzuängstigen. Die Fortschritte des Feindes machten die Gesahr mit jedem Tage dringender, und die Hise war so nahe; von einem Einzigen hing es ab, der allgemeinen Noth ein geschwindes Ende zu machen. Zum dritten und letztenmal erhielt also der Fürst von Eggenderg Besehl, seinen Freund, welch hartes Opfer es auch kosten möchte, zu Uebernehmung des Commando zu bewegen.

Bu Znaim in Mähren fand er ihn, von den Truppen, nach deren Besitz er den Kaiser lüstern machte, prahlerisch umgeben. Wie einen Flehenden empfing der stolze Unterzthan den Abgesandten seines Gebieters. "Nimmermehr," gab er zur Antwort, "könne er einer Wiederherstellung trauen, die er einzig nur der Extremität, nicht der Gerechztigkeit des Kaisers verdanke. Jetzt zwar suche man ihn aus, da die Roth auss höchste gestiegen und von seinem Arme allein noch Rettung zu hoffen sei; aber der geleistete Dienst werde seinen Urheber bald in Vergessenheit bringen und die vorige Sicherheit den vorigen Undank zurücksühren. Sein

ganzer Ruhm stehe auf dem Spiele, wenn er die von ihm geschöpften Erwartungen täusche, sein Glück und seine Ruhe, wenn es ihm gelänge, sie zu befriedigen. Bald würde der alte Neid gegen ihn auswachen, und der abhängige Monarch kein Bedenken tragen, einen entbehrlichen Diener zum zweitenmal der Convenienz aufzuopfern. Besser für ihn, er verslasse gleich jetzt und aus freier Wahl einen Posten, von welchem früher oder später die Kabalen seiner Gegner ihn doch herabstürzen würden. Sicherheit und Zufriedenheit erwarte er nur im Schooße des Privatlebens, und bloß um den Kaiser zu verbinden, habe er sich auf eine Zeit lang, ungern genug, seiner glücklichen Stille entzogen."

Des langen Gautelfpiels mude, nahm der Minister jest einen ernsthaftern Ton an und bedrohte den Halsstarrigen mit dem ganzen Borne des Monarchen, wenn er auf seiner Widersetzung beharren würde. "Tief genug," erklärte er, "habe sich die Majestät des Kaisers erniedrigt, und, anstatt durch ihre Herablassung seine Großmuth zu rühren, nur feinen Stolz gekitelt, nur seinen Starrfinn vermehrt. Sollte fie dieses große Opfer vergeblich gebracht haben, so stebe er nicht dafür, daß sich der Flebende nicht in den herrn ver= wandle und der Monarch seine beleidigte Bürde nicht an dem rebellischen Unterthan räche. Wie sehr auch Ferdi= nand gefehlt haben möge, so könne ber Raifer Unterwürfigkeit fordern; irren könne der Mensch, aber der Berricher nie seinen Fehltritt bekennen. Sabe der Bergog von Friedland durch ein unverdientes Urtheil gelitten, so gebe es einen Ersat für jeden Berluft, und Bunden, die fie felbst geschlagen, könne die Majestät wieder heilen. Forbere er Sicherheit für seine Person und seine Burden, so werde die Billigkeit des Kaisers ihm keine gerechte Forderung verweigern. Die verachtete Majestät allein lasse sich durch keine Büßung versöhnen, und der Ungehorsam gegen ihre Besehle vernichte auch das glänzendste Verdienst. Der Kaiser bedürfe seiner Dienste, und als Kaiser fordere er sie. Welchen Preis er auch darauf setzen möge, der Kaiser werde ihn eingehen. Aber Gehorsam verlange er oder das Gewicht seines Zorns werde den widerspänstigen Diener zermalmen."

Wallenstein, bessen weitläusige Bestzungen, in die österreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augenblick bloßgestellt waren, fühlte lebhaft, daß diese Drohung nicht eitel sei; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigkeit endlich besiegte. Gerade dieser gebieterische Ton verrieth ihm nur zu deutlich die Schwäche und Verzweiflung, woraus er stammte, und die Willfährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmigen, überzeugte ihn, daß er am Ziele seiner Wünsche seit. Jetzt also gab er sich der Veredsamkeit Eggenbergs überwunden und verließ ihn, um seine Forderungen aufzusehen.

Nicht ohne Bangigkeit sah der Minister einer Schrift entgegen, worin der stolzeste der Diener dem stolzesten der Fürsten Gesetze zu geben sich erdreistete. Aber wie klein auch das Vertrauen war, das er in die Bescheidenheit seines Freundes setze, so überstieg doch der ausschweisende Inhalt dieser Schrift bei weitem seine bängsten Erwartungen. Sine unumschränkte Oberherrschaft verlangte Wallenstein über alle deutschen Armeen des österreichischen und spanischen Hauses, und unbegrenzte Bollmacht, zu strasen und zu belohnen. Weder dem König von Ungarn, noch dem Kaiser selbst solle es vergönnt sein, bei der Armee zu erscheinen,

noch weniger eine Handlung der Autorität darin auszuüben. Reine Stelle soll der Raiser bei der Armee zu vergeben, keine Belohnung zu verleihen haben, kein Gnadenbrief deffelben ohne Wallenfteins Bestätigung gultig fein. Ueber alles, mas im Reiche confisciert und erobert werde, folle der Bergog von Friedland allein, mit Ausschließung aller kaiserlichen und Reichsgerichte, zu verfügen haben. Zu seiner ordentlichen Belohnung musse ihm ein kaiserliches Erbland und noch ein anderes der im Reiche eroberten Länder zum außerordentlichen Geschent überlassen werden. Jede österreichische Provinz solle ihm, sobald er derselben bedürfen würde, zur Zuflucht geöffnet sein. Außerdem verlangte er die Versicherung des Herzogthums Medlenburg bei einem künftigen Frieden, und eine formliche frühzeitige Auffündigung, wenn man für nöthig finden follte, ihn zum zweitenmal des Generalats zu entseten.

Umsonst bestürmte ihn der Minister, diese Forderungen zu mäßigen, durch welche der Kaiser aller seiner Souveränetätsrechte über die Truppen beraubt und zu einer Kreatur seines Feldherrn erniedrigt würde. Zu sehr hatte man ihm die Unentbehrlichkeit seiner Dienste verrathen, um jest noch des Preises Meister zu sein, womit sie erkauft werden sollten. Wenn der Zwang der Umstände den Kaiser nöthigte, diese Forderungen einzugehen, so war es nicht bloßer Untried der Rachsucht und des Stolzes, der den Herzog veranlaßte, sie zu machen. Der Plan zur künstigen Empörung war entworsen, und dabei konnte keiner der Vortheile gemist werden, deren sich Wallenstein in seinem Vergleich mit dem Hose zu bemächtigen suche. Dieser Plan erforderte, daß dem Kaiser alle Autorität in Deutschland entrissen und seinem General in die Hände gespielt würde; dies war

erreicht, sobald Ferdinand jene Bedingungen unterzeich= nete. Der Gebrauch, den Wallenstein von seiner Armee zu machen gesonnen war — von dem Zwecke freilich unendlich verschieden, zu welchem sie ihm untergeben ward erlaubte feine getheilte Gewalt, und noch weit weniger eine böhere Autorität bei dem Beere, als die seinige mar. Um der alleinige Herr ihres Willens zu fein, mußte er den Truppen als der alleinige herr ihres Schickfals erscheinen; um feinem Oberhaupte unvermerkt fich felbst unterzuschieben und auf seine eigne Person die Souveranetätsrechte überzutragen, die ihm von der höchsten Gewalt nur gelieben waren, mußte er die lettere forgfältig aus ben Augen ber Truppen entfernen. Daber seine hartnäckige Weigerung, feinen Prinzen des Hauses Desterreich bei dem Beere gu dulden. Die Freiheit, über alle im Reich eingezogenen und eroberten Güter nach Gutdunken zu verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel dar, sich Anhänger und diensthare Werkzeuge zu erkaufen, und mehr, als je ein Raifer in Friedenszeiten sich berausnahm, den Diktator in Deutschland zu spielen. Durch das Recht, sich der öfterreichischen Länder im Nothfall zu einem Zufluchtsort zu bedienen, erhielt er freie Gewalt, den Raiser in seinem eigenen Reich und durch seine eigene Urmee so gut als gefangen zu halten, bas Mark dieser Länder auszusaugen und die österreichische Macht in ihren Grundfesten zu unterwühlen. Wie das Loos nun auch fallen mochte, so hatte er durch die Bedingungen, die er von dem Raifer erpreßte, gleich gut für feinen Vortheil geforgt. Zeigten fich bie Borfalle feinen verwegnen Entwürfen gunftig, so machte ihm dieser Vertrag mit dem Raiser ihre Ausführung leichter; widerriethen die Zeitläufte die Vollstredung berselben, so batte dieser nämliche Vertrag

ihn aufs glänzendste entschädigt. Aber wie konnte er einen Bertrag für gültig halten, der seinem Oberherrn abgetrott und auf ein Verbrechen gegründet war? Wie konnte er hoffen, den Kaiser durch eine Vorschrift zu binden, welche denjenigen, der so vermessen war, sie zu geben, zum Tode verdammte? Doch dieser todeswürdige Verbrecher war jetzt der unentbehrlichste Mann in der Monarchie, und Ferzbinand, im Verstellen geübt, bewilligte ihm alles, was er verlangte.

Endlich also hatte die kaiserliche Ariegsmacht ein Oberhaupt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Augenblick auf, da Wallenstein den Commandostab in die Hand nahm, und ungültig war alles, was von ihm nicht ausfloß. Bon den Usern der Donau bis an die Weser und den Oderstrom empfand man den belebenden Aufgang des neuen Gestirns. Ein neuer Geist fängt an, die Soldaten des Kaisers zu beseelen, eine neue Epoche des Arieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unruhe dem veränderten Lauf der Dinge entgegen.

Je größer der Preis war, um den man den neuen Feldherrn hatte erkaufen müssen, zu so größern Erwartungen glaubte man sich am Hofe des Kaisers berechtigt; aber der Herzog übereilte sich nicht, diese Erwartungen in Erfüllung zu bringen. In der Nähe von Böhmen mit einem surchtbaren Heere, durste er sich nur zeigen, um die geschwächte Macht der Sachsen zu überwältigen und mit der Wiederzeroberung dieses Königreichs seine neue Lausbahn glänzend zu eröffnen. Aber zufrieden, durch nichts entscheidende Kroatengesechte den Feind zu beunruhigen, ließ er ihm den

besten Theil dieses Reichs zum Raube, und ging mit abgemeffenem ftillem Schritt feinem felbstischen Biel entgegen. Nicht die Sachsen zu bezwingen - fich mit ihnen gu vereinigen, mar fein Plan. Ginzig mit diesem wichtigen Werte beschäftigt, ließ er vor der hand seine Waffen ruben, um desto sichrer auf dem Wege der Unterhandlung zu siegen. Nichts ließ er unversucht, den Kurfürsten von der schwedibischen Allianz loszureißen, und Ferdinand felbst, noch immer zum Frieden mit diesem Bringen geneigt, billigte dies Verfahren. Aber die große Verbindlichkeit, die man ben Schweden schuldig war, lebte noch in zu frischem Unbenken bei den Sachsen, um eine fo schändliche Untreue gu erlauben; und hätte man sich auch wirklich dazu versucht gefühlt, so ließ der zweideutige Charakter Wallensteins und der schlimme Ruf der österreichischen Politik zu der Aufrichtigkeit seiner Versprechungen fein Vertrauen fassen. Bu febr als betrügerischer Staatsmann bekannt, fand er in dem einzigen Falle keinen Glauben, wo er es wahrscheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm die Zeitumftande nicht, die Aufrichtigkeit seiner Gesinnung durch Aufdedung feiner wahren Beweggründe außer Zweifel zu setzen. Ungern also entschloß er sich, durch die Gewalt der Waffen zu erzwingen, mas auf dem Wege der Unterhandlung mißlungen war. Schnell zog er seine Truppen zusammen und ftand vor Prag, ebe die Sachsen diese Sauptstadt entsetzen konnten. Nach einer kurzen Gegenwehr ber Belagerten öffnete die Verrätherei der Kapuziner einem von seinen Regimentern ben Gingang, und die ins Schloß geflüchtete Befatung ftredte unter schimpflichen Bedingungen bas Gewehr. Meister von der Hauptstadt, versprach er seinen Unterbandlungen am sächsischen Sofe einen günstigern Eingang.

versäumte aber dabei nicht, zu eben der Zeit, als er sie bei dem General von Arnheim erneuerte, den Nachbruck derselben durch einen entscheidenden Streich zu verstärfen. Er ließ in aller Eile die engen Pässe zwischen Außig und Pirna besehen, um der sächsischen Armee den Rückzug in ihr Land abzuschneiden; aber Arnheims Geschwindigkeit entriß sie noch glücklich der Gesahr. Nach dem Abzuge dieses Generals ergaben sich die letzten Zusluchtsörter der Sachsen, Eger und Leutmeritz, an den Sieger, und schneller, als es verloren gegangen war, war das Königzreich wieder seinem rechtmäßigen Herrn unterworfen.

Weniger mit dem Vortheile seines Herrn, als mit Ausführung seiner eignen Entwürfe beschäftigt, gedachte jest Wallenstein den Rrieg nach Sachsen zu spielen, um den Rurfürsten durch Verheerung seines Landes zu einem Privat= vergleich mit dem Kaiser, oder vielmehr mit dem Herzog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch sonst gewohnt war, seinen Willen dem Zwang der Umftande zu unterwerfen, so begriff er doch jest die Nothwendigkeit, seinen Lieblingsentwurf einem dringendern Geschäfte nach= zuseten. Während daß er die Sachsen aus Böhmen schlug, hatte Guftav Adolph die bisher erzählten Siege am Rhein und an der Donau erfochten und durch Franken und Schwaben den Krieg schon an Baberns Grenzen gewälzt. Um Lechstrom geschlagen und durch den Tod des Grafen Tilly seiner besten Stüte beraubt, lag Maximilian bem Raifer dringend an, ihm den Herzog von Friedland aufs schleunigste von Böhmen aus zu Hilfe zu schicken und durch Bayerns Vertheidigung von Defterreich felbst die Gefahr zu entfernen. Er wandte sich mit dieser Bitte an Wallenft ein selbst und forderte ibn aufs angelegentlichste auf, ihm,

bis er selbst mit der Hauptarmee nachkäme, einstweisen nur einige Regimenter zum Beistand zu senden. Ferdinand unterstützte mit seinem ganzen Ansehen diese Bitte, und ein Eilbote nach dem andern ging an Waltenstein ab, ihn zum Marsch nach der Donau zu vermögen.

Aber jett ergab es sich, wie viel der Kaiser von seiner Autorität aufgeopfert hatte, da er die Gewalt über seine Truppen und die Macht zu befehlen aus seinen Sänden gab. Gleichaultig gegen Maximilians Bitten, taub gegen die wiederholten Befehle des Raifers, blieb Wallenftein mußig in Böhmen steben und überließ ben Rurfürsten seinem Schickfale. Das Andenken der schlimmen Dienste, welche ihm Maximilian ebedem auf dem Regensburger Reichstage bei dem Raiser geleistet, hatte sich tief in das unverföhnliche Gemüth des Herzogs geprägt, und die neuerlichen Bemühungen des Rurfürsten, seine Wiedereinsetzung zu verhindern, waren ihm kein Geheimniß geblieben. Jest war ber Augenblick ba, diese Kränkung zu rächen, und schwer empfand es der Rurfürft, daß er den rachgierigsten der Menschen sich zum Feinde gemacht hatte. Böhmen, erklärte dieser, durfe nicht unvertheidigt bleiben, und Defterreich fönne nicht beffer geschützt werden, als wenn sich die schwe= bische Armee vor den baverischen Festungen schwäche. So züchtigte er durch den Arm der Schweden seinen Feind, und während daß ein Platz nach dem andern in ihre Sände fiel, ließ er ben Kurfürsten zu Regensburg vergebens nach seiner Ankunft schmachten. Nicht eher, als bis die völlige Unterwerfung Böhmens ihm keine Entschuldigungsgründe mehr übrig ließ und die Eroberungen Guftav Abolphs in Bapern Desterreich selbst mit naber Gefahr bedrobten. gab er den Bestürmungen des Kurfürsten und des Raisers

nach und entschloß sich zu der lange gewünschten Vereinigung mit dem Erstern, welche, nach der allgemeinen Erwartung der Katholischen, das Schicksal des ganzen Feldzugs entscheiden sollte.

Gustav Abolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit der Wallensteinischen Armee allein aufzunehmen, fürchtete die Vereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter sich entzweite und keine Verbindung ihrer Wassen zu spät, diesen Fehler zu verbessern, als der Ersolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichere Nachricht, die er von ihren Absüchten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Kursürsten den Weg zu versperren; aber schon war ihm dieser zuvorgekommen, und die Vereinigung bei Eger geschehen.

Diesen Grenzort hatte Wallenstein zum Schauplat des Triumphes bestimmt, den er im Begriff war über seinen stolzen Gegner zu seiern. Nicht zufrieden, ihn einem Flebenden gleich zu seinen Füßen zu sehen, legte er ihm noch das harte Geset auf, seine Länder hilflos hinter sich zu lassen, aus weiter Entsernung seinen Beschützer einzuholen, und durch diese weite Entgegenkunft ein erniedrigendes Geständniß seiner Noth und Bedürstigkeit abzulegen. Auch dieser Demüthigung unterwarf sich der stolze Fürst mit Gelassenheit. Einen harten Kampf hatte es ihm gekostet, demienigen seine Nettung zu verdanken, der, wenn es nach seinem Wunsche ging, nimmermehr diese Macht haben sollte; aber, einmal entschlossen, war er auch Mann genug,

jebe Kränkung zu ertragen, die von seinem Entschluß uns zertrennlich war, und Herr genug seiner selbst, um kleinere Leiden zu verachten, wenn es darauf ankam, einen großen Zweck zu versolgen.

Aber so viel es schon gekostet hatte, diese Bereinigung nur möglich zu machen, so schwer ward es, sich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen fie ftatt finden und Beftand haben follte. Ginem Einzigen mußte die vereinigte Macht zu Gebote stehen, wenn der 3med der Bereinigung erreicht werden follte, und auf beiden Seiten war gleich wenig Neigung da, sich der höhern Autorität des Andern zu unterwerfen. Wenn sich Maximilian auf seine Rurfürstenwürde, auf den Glang feines Geschlechts, auf sein Unsehn im Reiche stütte, so gründete Wallenstein nicht geringere Ansprüche auf seinen Kriegsruhm und auf die uneingeschränkte Macht, welche ber Kaiser ihm übergeben batte. So febr es den Fürstenstolz des Erstern emporte, unter den Befehlen eines faiferlichen Dieners zu stehen, fo febr fand sich ber Hochmuth bes Herzogs durch ben Gebanken geschmeichelt, einem so gebieterischen Beiste Gesetze vorzuschreiben. Es kam darüber zu einem hartnäckigen Streite, der sich aber durch eine wechselseitige Uebereinkunft zu Wallensteins Vortheil endigte. Diesem murde das Obercommando über beide Armeen, besonders am Tage einer Schlacht, ohne Ginschränkung zugestanden, und dem Rurfürsten alle Gewalt abgesprochen, die Schlachtordnung oder auch nur die Marschroute der Armee abzuändern. Nichts behielt er sich vor, als das Recht der Strafen und Belohnungen über seine eignen Soldaten, und den freien Gebrauch berselben, sobald sie nicht mit den kaiserlichen Truppen vereinigt agierten.

Nach diesen Vorbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Augen zu treten, doch nicht eher, als dis
eine gänzliche Vergessenheit alles Vergangenen zugesagt, und
die äußern Formalitäten des Versöhnungsakts auß genaueste
berichtigt waren. Der Verabredung gemäß umarmten sich
beide Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Versicherungen der Freundschaft, indeß
die Herzen von Haß überslossen. Maximilian zwar, in
der Verstellungskunst ausgelernt, besaß Herrschaft genug
über sich selbst, um seine wahren Gefühle auch nicht durch
einen einzigen Zug zu verrathen; aber in Wallensteins
Augen funkelte eine hämische Siegessreude, und der Zwang,
der in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entdeckte die
Macht des Assetzs, der sein stolzes Herz übermeisterte.

Die vereinigten kaiserlich = bayerischen Truppen machten nun eine Urmee von beinahe sechzigtausend größtentheils bewährten Soldaten aus, vor welcher der schwedische Monarch es nicht wagen durfte, sich im Felde zu zeigen. nahm er also, nachdem der Bersuch, ihre Bereinigung zu hindern, mißlungen war, seinen Rückzug nach Franken, und erwartete nunmehr eine entscheidende Bewegung bes Feindes, um seine Entschließung zu fassen. Die Stellung der vereinigten Armee zwischen der sächsischen und bave= rischen Grenze ließ es eine Zeit lang noch ungewiß, ob sie den Schauplat des Kriegs nach dem erstern der beiden Länder verpflanzen, oder suchen murde, die Schweden von ber Donau zuruckzutreiben und Bayern in Freiheit zu setzen. Sachsen hatte Urnheim von Truppen entblößt, um in Schlesien Eroberungen zu machen; nicht ohne die geheime Absicht, wie ihm von Vielen Schuld gegeben wird, dem Bergog von Friedland den Eintritt in das Rurfürstenthum

zu erleichtern, und dem unentschloffenen Geifte Johann Georgs einen dringendern Sporn jum Bergleich mit dem Raifer zu geben. Guftav Abolph felbst, in der gewiffen Erwartung, daß die Absichten Wallenfteins gegen Sachfen gerichtet seien, schickte eilig, um seinen Bundesgenoffen nicht bilflos zu lassen, eine ansehnliche Verstärkung dabin, fest entschlossen, sobald die Umstände es erlaubten, mit seiner ganzen Macht nachzufolgen. Aber bald entdeckten ihm die Bewegungen der Friedländischen Armee, daß sie gegen ihn felbst im Anzug begriffen sei, und der Marich des Berzogs burch die Oberpfalz sette dies außer Zweifel. Jett galt es, auf seine eigene Sicherheit zu denken, weniger um die Oberberrichaft als um feine Eriftenz in Deutschland zu fechten, und von der Fruchtbarkeit seines Genies Mittel gur Rettung zu entlehnen. Die Annäherung des Feindes überraschte ihn, ebe er Zeit gehabt hatte, seine durch gang Deutschland zerstreuten Truppen an sich zu ziehen und die alliirten Fürsten zum Beistand berbeizurufen. Un Mannschaft viel zu schwach, um den anrückenden Feind damit aufhalten zu können, hatte er keine andere Wahl, als sich entweder in Nürnberg zu werfen, und Gefahr zu laufen, von der Wallensteinischen Macht in dieser Stadt eingeschlossen und durch hunger befiegt zu werden — oder diese Stadt aufzuopfern und unter ben Kanonen von Donauwörth eine Verftärkung an Truppen zu erwarten. Gleichgültig gegen alle Beschwerden und Gefahren, wo die Menschlichkeit sprach und die Ehre gebot, erwählte er ohne Bedenken das Erste, fest entschlossen, lieber sich selbst mit seiner ganzen Armee unter den Trümmern Nürnbergs zu begraben, als auf den Untergang dieser bun= besverwandten Stadt seine Rettung zu gründen.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen

Vorstädten in eine Verschanzung einzuschließen, und innerhalb berselben ein festes Lager aufzuschlagen. Biele tausend Sände setten sich alsbald zu diesem weitläufigen Werk in Bewegung, und alle Einwohner Nürnbergs beseelte ein hervischer Eifer, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigenthum zu magen. Ein acht Fuß tiefer und zwölf Ruß breiter Graben umschloß die ganze Verschanzung; die Linien wurden durch Redouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschütt. Die Begnit, welche Nürnberg durchschneidet, theilte das ganze Lager in zwei Halbzirkel ab, die durch viele Brücken zusammenhingen. Gegen dreihundert Stude spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen bes Lagers. Das Landvolk aus den benachbarten Dörfern und die Bürger von Nürnberg legten mit ben schwedischen Soldaten gemeinschaftlich Sand an, daß schon am siebenten Tage die Armee das Lager beziehen konnte, und am vierzehnten die ganze ungeheure Arbeit vollendet war.

Indem dies außerhalb der Mauern vorging, war der Magistrat der Stadt Nürnberg beschäftigt, die Magazine zu füllen und sich mit allen Kriegs- und Mundbedürsnissen für eine langwierige Belagerung zu versehen. Dabei unterließ er nicht, für die Gesundheit der Einwohner, die der Zusammensluß so vieler Menschen leicht in Gesahr setzen konnte, durch strenge Reinlichkeitsanstalten Sorge zu tragen. Den König auf den Nothsall unterstüßen zu können, wurde aus den Bürgern der Stadt die junge Mannschaft ausgehoben und in den Wassen geübt, die schon vorhandene Stadtmiliz beträchtlich verstärft und ein neues Regiment von vier und zwanzig Namen nach den Buchstaben des alten Alphabets ausgerüstet. Gustav selbst hatte unterdessen sein ar und den

Landgrafen von Heffen-Kassel, zum Beistand aufgeboten, und seine Generale am Rheinstrom, in Thüringen und Niedersachsen beordert, sich schleunig in Marsch zu setzen und mit ihren Truppen bei Nürnberg zu ihm zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb der Linien dieser Reichstadt gelagert stand, betrug nicht viel über sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des seindlichen Heers.

Dieses war unterdeffen in langfamem Zuge bis gegen Neumarkt herangeruckt, wo der Bergog von Friedland eine allgemeine Musterung anstellte. Vom Anblick biefer furcht= baren Macht hingerissen, konnte er sich einer jugendlichen Brablerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen soll sich ausweisen," rief er, "wer von uns Beiden, der König von "Schweden oder ich, Gerr der Welt sein wird." Dennoch that er, seiner großen Ueberlegenheit ungeachtet, nichts, diefe stolze Berficherung wahr zu machen, und vernachläffigte fogar die Gelegenheit, seinen Feind auf das Saupt zu schlagen, als dieser verwegen genug war, sich außerhalb feiner Linien ihm entgegen zu stellen. "Schlachten hat man genug geliefert," antwortete er denen, welche ihn zum Ungriff ermunterten, "es ift Zeit, einmal einer andern Methode zu folgen." Sier schon entdeckte sich, wie viel mehr bei einem Feldherrn gewonnen worden, deffen schon gegründeter Ruhm der gewagten Unternehmungen nicht benöthigt war, wodurch andere eilen muffen, sich einen Namen zu machen. Ueberzeugt, daß der verzweifelte Muth des Feindes den Sieg auf das theuerste verkaufen, eine Niederlage aber, in diesen Gegenden erlitten, die Angelegenheiten des Raisers unwiederbringlich zu Grunde richten würde, begnügte er sich damit, die kriegerische Site seines Gegners durch eine

langwierige Belagerung zu verzehren, und, indem er demfelben alle Gelegenheit abschnitt, sich dem Ungestüm seines Muths zu überlassen, ihm gerade denjenigen Bortheil zu rauben, wodurch er bisher so unüberwindlich gewesen war. Ohne also das Geringste zu unternehmen, bezog er jenseits der Rednitz, Nürnberg gegenüber, ein start besestigtes Lager, und entzog durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl, als dem Lager, jede Zusuhr aus Franken, Schwaben und Thüringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt belagert, und schweichelte sich, den Muth seines Gegners, den er nicht lüstern war in offener Schlacht zu erproben, durch Hunger und Seuchen langsam, aber desto sicherer zu ermüden.

Aber zu wenig mit den Hilfsquellen und Kräften seines Gegners bekannt, batte er nicht genugsam bafür gesorgt, sich selbst vor dem Schickfal zu bewahren, das er jenem bereitete. Aus dem ganzen benachbarten Gebiete hatte fich das Landvolk mit seinen Vorräthen weggeflüchtet, und um den wenigen Ueberrest mußten sich die Friedländischen Fouragierer mit den schwedischen schlagen. Der König schonte die Magazine der Stadt, so lange noch Möglichkeit da war, sich aus der Nachbarschaft mit Broviant zu verseben, und Diese wechselseitigen Streifereien unterhielten einen immerwährenden Arieg zwischen den Aroaten und dem schwedischen Volke, davon die ganze umliegende Landschaft die traurigsten Spuren zeigte. Mit bem Schwert in ber hand mußte man sich die Bedürfnisse des Lebens erkämpfen, und ohne gahlreiches Gefolge durften sich die Barteien nicht mehr aufs Fouragieren magen. Dem König zwar öffnete, sobald der Mangel sich einstellte, die Stadt Nürnberg ihre Vorrathshäuser, aber Wallenstein mußte seine Truppen aus weiter

Kerne versorgen. Ein großer, in Bayern aufgekaufter Transport war an ihn auf dem Wege, und tausend Mann wurben abgeschickt, ihn sicher ins Lager zu geleiten. Guftav Abolph, davon benachrichtigt, fandte fogleich ein Cavallerie= regiment aus, sich dieser Lieferung zu bemächtigen, und die Dunkelheit der Nacht begünstigte die Unternehmung. Der ganze Transport fiel mit der Stadt, worin er hielt, in der Schweden Hände; die faiserliche Bedeckung wurde niedergehauen, gegen zwölfhundert Stud Bieh hinmeg getrieben, und taufend mit Brod bepackte Wagen, die nicht gut fortgebracht werden konnten, in Brand gesteckt. Sieben Regi= menter, welche ber Herzog von Friedland gegen Altdorf vorrücken ließ, dem sehnlich erwarteten Transport zur Bebedung zu dienen, wurden von dem Könige, der ein Gleiches gethan hatte, ben Rückzug ber Seinigen zu beden, nach einem hartnäckigen Gefechte auseinander gesprengt, und mit hinterlassung von vierhundert Todten in das faiserliche Lager zurückgetrieben. So viele Widerwärtigkeiten und eine fo wenig erwartete Standhaftigkeit bes Königs ließen ben Bergog von Friedland bereuen, daß er die Gelegenheit gu einem Treffen ungenütt hatte vorbeistreichen laffen. Jest machte die Festigkeit des schwedischen Lagers jeden Angriff unmöglich, und Nürnbergs bewaffnete Jugend diente bem Monarchen zu einer fruchtbaren Kriegerschule, woraus er jeden Verluft an Mannschaft auf das schnellste ersetzen konnte. Der Mangel an Lebensmitteln, der sich im kaiserlichen Lager nicht weniger als im schwedischen einstellte, machte es zum mindesten sehr ungewiß, welcher von beiden Theilen den andern zuerst zum Aufbruche zwingen würde.

Fünfzehn Tage schon hatten beibe Armeen, durch gleich unersteigliche Verschanzungen gedeckt, einander im Gesichte

gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streifereien und unbedeutende Scharmützel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten ansteckende Krankheiten, natürliche Folgen der schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten Volksmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft vermindert, und mit jedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärfung des Königs erlaubte ihm jetzt, seinem natürlichen Muth zu gehorchen und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforderung gemäß, hatte Bergog Wilhelm von Beimar aus den Besatzungen in Niedersachsen und Thüringen in aller Eilfertigkeit ein Corps aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franken vier fächsische Regimenter, und bald darauf bei Kipingen die Truppen vom Rheinstrom an sich zog, die Landgraf Wilhelm von Sessen-Rassel und der Pfalzgraf von Birkenfeld dem König zu Silfe schickten. Der Reichskanzler Orenstierna übernahm es, diese vereinigte Armee an den Ort ihrer Bestimmung zu führen. Nachdem er sich zu Windsheim noch mit dem Herzog Bernhard von Weimar und dem schwedischen General Banner vereinigt hatte, rudte er in beschleunigten Mär= schen bis Bruck und Eltersdorf, wo er die Regnit passierte und glücklich in das schwedische Lager kam. Dieser Succurs zählte beinahe fünfzigtausend Mann, und führte sechzig Stücke Geschütz und viertausend Bagagewagen bei sich. So sah benn Gustav Adolph an der Spite von beinahe siebenzigtausend Streitern, ohne noch die Miliz der Stadt Nürnberg zu rechnen, welche im Nothfalle breißigtausend ruftige Bürger ins Feld stellen konnte. Eine furchtbare Macht, die einer andern nicht minder furchtbaren gegenüberstand! Der ganze

Krieg schien jest zusammengepreßt in eine einzige Schlacht, um hier endlich seine lette Entscheidung zu erhalten. Angstevoll blickte das getheilte Europa auf diesen Kampfplat hin, wo sich die Kraft beider streitenden Mächte, wie in ihrem Brennpunkt, fürchterlich sammelte.

Aber hatte man schon vor der Ankunft des Succurses mit Brodmangel fämpfen muffen, so wuchs dieses Uebel nunmehr in beiden Lagern (denn auch Wallenstein hatte neue Verstärkungen aus Babern an sich gezogen) zu einem schrecklichen Grade an. Außer den hundert und zwanzig= tausend Rriegern, die einander bewaffnet gegenüberstanden, außer einer Menge von mehr als fünfzigtausend Pferden in beiden Armeen, außer den Bewohnern Nürnbergs, welche das schwedische Heer an Anzahl weit übertrafen, zählte man allein in dem Wallensteinischen Lager fünfzehntausend Weiber und eben so viel Fuhrleute und Knechte, nicht viel weniger in dem schwedischen. Die Gewohnheit jener Zeiten erlaubte dem Soldaten, seine Familie mit in das Feld zu führen. Bei den Kaiserlichen schloß sich eine unzählige Menge autwilliger Frauenspersonen an den Heereszug an, und die ftrenge Machsamkeit über bie Sitten im schwedischen Lager, welche keine Ausschweifung buldete, beförderte eben darum die rechtmäßigen Chen. Für die junge Generation, welche dies Lager zum Vaterland hatte, waren ordentliche Feld= schulen errichtet und eine treffliche Zucht von Kriegern baraus gezogen, daß die Armeen bei einem langwierigen Kriege sich durch sich selbst rekrutieren konnten. Rein Wunder, wenn diese wandelnden Nationen jeden Landstrich aushun= gerten, auf dem sie verweilten, und die Bedürfnisse bes Lebens durch diesen entbehrlichen Troß übermäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mühlen um Nürnberg reichten nicht

zu, das Korn zu mahlen, das jeder Tag verschlang, und fünfzigtausend Pfund Brod, welche die Stadt täglich ins Lager lieserte, reizten den Hunger bloß, ohne ihn zu befriedigen. Die wirklich bewundernswerthe Sorgsalt des Nürnberger Magistrats konnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil der Pferde aus Mangel an Fütterung umfiel, und die zunehmende Buth der Seuchen mit jedem Tage über hundert Menschen ins Grab streckte.

Dieser Noth ein Ende zu machen, verließ endlich Gustav Abolph, voll Zuversicht auf seine überlegene Macht, am fünfundfünfziasten Tage seine Linien, zeigte sich in voller Bataille dem Feind, und ließ von drei Batterien, welche am Ufer der Rednit errichtet waren, das Friedländische Lager beschießen. Aber unbeweglich stand der Herzog in seinen Verschanzungen und begnügte sich, diese Ausforderung durch das Feuer der Musketen und Kanonen von ferne zu beant= worten. Den König durch Unthätigkeit aufzureiben und durch die Macht des hungers seine Beharrlichkeit zu besiegen, war fein überlegter Entschluß, und feine Vorstellung Maximilians, keine Ungeduld ber Armee, kein Spott des Feindes konnte biesen Vorsatz erschüttern. In seiner Hoffnung getäuscht und von der wachsenden Noth gedrungen, wagte sich Gustav Adolph nun an das Unmögliche, und der Entschluß wurde gefaßt, das durch Natur und Kunst gleich unbezwingliche Lager zu ftürmen.

Nachdem er das seinige dem Schut der Nürnbergischen Miliz übergeben, rückte er am Bartholomäustage, dem achtundfünszigsten, seitdem die Armee ihre Verschanzungen bezogen, in voller Schlachtordnung heraus und passierte die Rednitz bei Fürth, wo er die seindlichen Vorposten mit leichter Mühe zum Weichen brachte. Auf den steilen Anhöhen

zwischen der Biber und Rednitz, die alte Feste und Altenberg genannt, stand die Hauptmacht des Feindes, und das Lager selbst, von diesen Sügeln beherrscht, breitete sich unabsehbar durch das Gefilde. Die ganze Stärke des Geschützes war auf diesen hügeln versammelt. Tiefe Gräben umschlossen unersteigliche Schanzen, dichte Verhade und ftachelige Ballisaden verrammelten die Zugänge zu dem steil anlaufenden Berge, von deffen Gipfel Wallenftein, ruhig und sicher wie ein Gott, durch schwarze Rauchwolken seine Blige ver-Hinter den Brustwehren lauerte der Musketen tückisches Feuer, und ein gewisser Tod blickte aus hundert offnen Kanonenschlunden dem verwegenen Stürmer entgegen. Auf diesen gefahrvollen Posten richtete Gustav Adolph den Angriff, und fünfhundert Musketiere, durch weniges Fußvolk unterstütt (mehrere zugleich konnten auf dem engen Rampfboden nicht zum Fechten kommen), hatten den unbeneideten Vorzug, sich zuerst in den offenen Rachen des Todes zu werfen. Wüthend war der Andrang, der Widerftand fürchterlich; ber gangen Buth des feindlichen Geschütes ohne Bruftwehr dahin gegeben, grimmig durch den Unblick des unvermeidlichen Todes, laufen diese entschlossenen Krieger gegen den hügel Sturm, der sich in Einem Moment in ben flammenden Sekla verwandelt und einen eisernen Sagel donnernd auf sie herunter speit. Zugleich dringt die schwere Cavallerie in die Lücken ein, welche die feindlichen Ballen in die gedrängte Schlachtordnung reißen, die festgeschloffenen Glieder trennen sich, und die standhafte Seldenschaar, von der gedoppelten Macht der Natur und der Menschen bezwungen, wendet sich nach hundert zurückgelassenen Todten zur Flucht. Deutsche waren es, benen Guftavs Bartei= lichkeit die tödtliche Ehre des ersten Angriffs bestimmte; über ihren Rückzug ergrimmt, führte er jett seine Finnländer zum Sturm, durch ihren nordischen Muth die deutsche Feigheit zu beschämen. Auch seine Finnländer, durch einen ähnlichen Feuerregen empfangen, weichen der überlegenen Macht, und ein frisches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich schlechtem Ersolg den Angriss zu erneuern. Dieses wird von einem vierten und fünsten und sechsten abgelöst, daß während des zehnstündigen Gesechts alle Regimenter zum Angriss kommen und alle blutend und zerrissen von dem Kampsplatzurücksehren. Tausend verstümmelte Körper bedecken das Feld, und undessiegt setzt Gustav den Angriss fort, und unerschütterlich behauptet Wallenstein seine Veste.

Indessen hat sich zwischen der kaiserlichen Reiterei und bem linke. Flügel der Schweden, der in einem Busch an der Rednit postiert war, ein heftiger Kampf entzündet, wo mit abwechselndem Glück der Feind bald Besiegter, bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleich viel Blut fließt, aleich tapfere Thaten geschehen. Dem Berzog von Friedland und dem Prinzen Bernhard von Weimar werden die Pferde unter dem Leibe erschossen; dem König selbst reißt eine Stückfugel die Sohle von dem Stiefel. Mit ununterbrochener Wuth erneuern sich Angriff und Widerstand, bis endlich die eintretende Nacht das Schlachtfeld verfinstert und die erbitterten Kämpfer zur Ruhe winkt. Jest aber sind die Schweden ichon zu weit vorgedrungen, um den Rückzug ohne Gefahr unternehmen zu können. Indem der Rönig einen Officier zu entbeden sucht, den Regimentern durch ihn den Befehl zum Rückzug zu übersenden, stellt sich ihm der Oberste Sebron, ein tapferer Schottländer, dar, ben bloß sein natürlicher Muth aus dem Lager getrieben hatte, die Gefahr dieses Tages zu theilen. Ueber den König

erzürnt, der ihm unlängst bei einer gefahrvollen Aftion einen jungern Obersten vorgezogen, hatte er das rasche Gelübde gethan, seinen Degen nie wieder für den König zu gieben. Un ihn wendet sich jest Guftav Adolph und, seinen Heldenmuth lobend, ersucht er ihn, die Regimenter zum Rückzug zu commandieren. "Sire," erwiedert der tapfere Soldat, "das ist der einzige Dienst, den ich Eurer Majestät nicht verweigern kann, denn es ift etwas dabei zu magen:" und sogleich sprengt er davon, den erhaltenen Auftrag ins Werk zu richten. Zwar hatte sich Bergog Bernhard von Weimar in der Site des Gefechts einer Unhöhe über der alten Beste bemächtigt, von wo aus man den Berg und das ganze Lager bestreichen konnte. Aber ein heftiger Platregen, der in derselben Nacht einfiel, machte den Abhang jo schlüpfrig, daß es unmöglich war, die Ranonen hinauf= zubringen, und jo mußte man von freien Studen diesen mit Strömen Bluts errungenen Poften verloren geben. Mißtrauisch gegen das Gluck, das ihn an diesem entscheibenden Tage verlaffen hatte, getraute der König fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenden Tage den Sturm fortzuseten, und zum erstenmal überwunden, weil er nicht Ueberwinder war, führte er seine Truppen über die Redniß zurud. Zweitausend Todte, die er auf dem Wahlplat zurudließ, bezeugten seinen Berluft, und unüberwunden stand der Herzog von Friedland in seinen Linien.

Noch ganze vierzehn Tage nach dieser Aftion blieben die Armeen einander gegenüber gelagert, jede in der Erwartung, die andere zuerst zum Ausbruch zu nöthigen. Je mehr mit jedem Tage der kleine Borrath an Lebensmitteln schmolz, desto schrecklicher wuchsen die Drangsale des Hungers, desto mehr verwilderte der Soldat, und das Landvolk umher

ward das Opfer seiner thierischen Raubsucht. Die steigende Noth löste alle Bande der Zucht und der Ordnung im schwedischen Lager auf, und besonders zeichneten sich die beutschen Regimenter burch die Gewaltthätigkeiten aus. Die fie gegen Freund und Feind ohne Unterschied verübten. Die schwache Sand eines Einzigen vermochte nicht einer Gesethosigkeit zu steuern, die durch das Stillschweigen ber untern Befehlshaber eine scheinbare Billigung und oft burch ihr eigenes verderbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Tief ichmerzte den Monarchen dieser schimpfliche Verfall der Krieas= aucht, in die er bis jett einen so gegründeten Stolz gesett hatte, und der Nachdruck, womit er den deutschen Officieren ibre Nachläffigkeit verweist, bezeugt die Beftigkeit feiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," rief er aus, "ihr, ihr felbst seid es, die ihr euer eigenes Baterland bestehlt und gegen eure eigenen Glaubensgenoffen wüthet. Gott fei mein Beuge, ich verabscheue euch, ich habe einen Etel an euch. und das Berg gällt mir im Leibe, wenn ich euch anschaue. Ihr übertretet meine Verordnungen, ihr seid Urfache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Thränen der schuldlosen Armuth verfolgen, daß ich öffentlich hören muß: der König, unser Freund, thut uns mehr Uebels an, als unfre grimmigften Feinde. Euretwegen habe ich meine Krone ihres Schapes entblößt und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet, von eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiden könnte. Euch gab ich alles, mas Gott mir zutheilte, und hättet ihr meine Gesetze ge= achtet, alles, was er mir künftig noch geben mag, würde ich mit Freuden unter euch ausgetheilt haben. Eure schlechte Mannszucht überzeugt mich, daß ihr's bose meint, wie sehr ich auch Urfache haben mag, eure Tapferkeit zu loben."

Nürnberg hatte fich über Bermögen angestrengt, die ungeheure Menschenmenge, welche in seinem Gebiet gusammen= gepreßt war, eilf Wochen lang zu ernähren; endlich aber versiegten die Mittel, und der König, als der zahlreichere Theil, mußte sich eben barum querft zum Abzug entschließen. Mehr als zehntausend seiner Einwohner hatte Nürnberg begraben, und Guftav Abolph gegen zwanzigtaufend feiner Soldaten durch Rrieg und Seuchen eingebüßt. Bertreten lagen alle umliegenden Felder, die Dörfer in Asche, das beraubte Landvolk verschmachtete auf den Straßen, Moder= gerüche verpesteten die Luft, verheerende Seuchen, durch die fümmerliche Nahrung, durch den Qualm eines so bevölker= ten Lagers und so vieler verwesenden Leichname, durch die Gluth der Hundstage ausgebrütet, wütheten unter Menschen und Thieren, und noch lange nach dem Abzug der Armeen brückten Mangel und Elend das Land. Gerührt von dem allgemeinen Jammer, und ohne Hoffnung, die Beharrlichkeit bes Berzogs von Friedland zu besiegen, hob der Rönig am achten September sein Lager auf und verließ Nürnberg, nachdem er es zur Fürsorge mit einer binlänglichen Besatzung verseben hatte. In völliger Schlachtordnung zog er an dem Feinde vorüber, der unbeweglich blieb, und nicht bas Geringste unternahm, seinen Abzug zu ftoren. richtete seinen Marsch nach Neustadt an der Nisch und Windsheim, wo er fünf Tage stehen blieb, um seine Truppen zu erquicken und Nürnberg nabe zu sein, wenn der Feind etwas gegen diese Stadt unternehmen sollte. Wallenstein, der Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf den Abzug der Schweden nur gewartet, um den seinigen antreten zu können. Fünf Tage später verließ auch er sein Lager bei Zirndorf und übergab es den Flammen. Sundert

Rauchsäulen, die aus den eingeäscherten Dörfern in der ganzen Runde zum Himmel stiegen, verkündigten seinen Abschied und zeigten der getrösteten Stadt, welchem Schicksale sie selbst entgangen war. Seinen Marsch, der gegen Forchheim gerichtet war, bezeichnete die schrecklichste Verzheerung; doch war er schon zu weit vorgerückt, um von dem König noch eingeholt zu werden. Dieser trennte nun seine Armee, die das erschöpfte Land nicht ernähren konnte, um mit einem Theile derselben Franken zu behaupten, und mit dem andern seine Eroberungen in Bayern in eigner Person sortzuseßen.

Unterdessen war die kaiserlich : baverische Armee in das Bisthum Bamberg gerückt, wo ber Bergog von Friedland eine zweite Musterung darüber anstellte. Er fand diese fechzigtausend Mann starke Macht durch Desertion, Rrieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigtausend Mann vermindert, von denen der vierte Theil aus baverischen Truppen bestand. Und so hatte das Lager von Nürnberg beide Theile mehr als zwei verlorne große Schlachten entfräftet, ohne den Rrieg seinem Ende auch nur um etwas genähert, oder die gespannten Erwartungen ber europäischen Welt durch einen einzigen entscheidenden Vorfall befriedigt zu haben. Den Eroberungen des Königs in Bayern murde zwar auf eine Zeit lang durch die Diversion bei Nürnberg ein Ziel gesteckt und Desterreich selbst vor einem feindlichen Ginfall gesichert; aber durch den Abzug von dieser Stadt gab man ihm auch die völlige Freiheit zurud, Bayern aufs neue zum Schauplat des Krieges zu machen. Unbekummert um das Schichfal dieses Landes und des Zwanges mude, den ihm die Verbindung mit dem Kurfürsten auferlegte, ergriff der Herzog von Friedland begierig die Gelegenheit, sich von diesem lästigen Gesährten zu trennen und seine Lieblingsentwürse mit erneuertem Ernst zu versolgen. Noch immer seiner ersten Maxime getreu, Sachsen von Schweben zu trennen, bestimmte er dieses Land zum Winterausenthalt seiner Truppen, und hofste durch seine verderbliche Gegenwart den Kurfürsten um so eher zu einem besonderen Frieden zu zwingen.

Rein Zeitpunkt konnte diesem Unternehmen gunftiger sein. Die Sachsen waren in Schlesien eingefallen, wo fie, in Bereinigung mit brandenburgischen und schwedischen Silfsvölkern, einen Vortheil nach dem andern über die Truppen des Kaisers erfochten. Durch eine Diversion, welche man dem Kurfürsten in seinen eigenen Staaten machte, rettete man Schlesien; und das Unternehmen war besto leichter, da Sachsen durch den schlesischen Krieg von Vertheidigern entblößt und dem Feinde von allen Seiten geöffnet war. Die Nothwendigkeit, ein österreichisches Erbland zu retten, schlug alle Einwendungen des Kurfürsten von Bavern darnieder, und unter der Maske eines patriotischen Gifers für das Beste bes Raisers konnte man ihn mit um so weniger Bedenklichkeit aufopfern. Indem man dem König von Schweden das reiche Bavern zum Raube ließ, hoffte man in der Unternehmung auf Sachsen von ihm nicht gestört zu werden, und die gu= nehmende Kaltsinnigkeit zwischen diesem Monarchen und dem fächlischen Sofe ließ ohnehin von seiner Seite wenig Gifer ju Befreiung Johann Georgs befürchten. Aufs neue also von seinem arglistigen Beschützer im Stich gelaffen, trennte sich der Rurfürst zu Bamberg von Ballenftein, um mit dem fleinen Ueberrest seiner Truppen sein hilfloses Land zu vertheidigen, und die kaiserliche Armee richtete unter Friedlands Unführung ihren Marich durch Baireuth und Koburg nach dem Thüringer Walde.

Ein faiferlicher General, von Solf, mar bereits mit sechstausend Mann in das Voigtland vorausgeschickt worden, diese wehrlose Proving mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald barauf Gallas nachgeschickt, ein zweiter Feldberr des Herzogs und ein gleich treues Wertzeug seiner unmenschlichen Befehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Niedersachsen herbeigerufen, die geschwächte Urmee des Herzogs zu verstärken und das Elend Sachsens vollkommen zu machen. Berftörte Rirchen, eingeäscherte Dörfer, verwüftete Ernten, beraubte Familien, ermordete Unterthanen bezeichneten den Marsch dieser Barbarenheere; das ganze Thuringen, Boigtland und Meißen erlagen unter dieser dreifachen Geißel. Aber fie maren nur die Vorläufer eines größern Clends, mit welchem der Berzog felbst, an der Spite der Hauptarmee, das unglückliche Sachsen bedrobte. Nachdem diefer auf feinem Buge durch Franken und Thuringen die schauderhaftesten Denkmäler feiner Buth hinterlaffen, erschien er mit seiner ganzen Macht in dem Leipziger Kreise und zwang nach einer kurzen Belagerung die Stadt Leipzig zur Uebergabe. Seine Absicht war, bis nach Dresden vorzudringen und durch Unterwerfung des ganzen Landes dem Rurfürsten Gesetze vorzuschreiben. Schon näherte er sich ber Mulda, um die fächsische Armee, die bis Torgau ihm entgegen gerückt mar, mit seiner überlegenen Macht aus dem Felde zu schlagen, als die Unfunft des Königs von Schweden zu Erfurt feinen Eroberungsplanen eine unerwartete Grenze fette. Im Gedränge zwischen der sächsischen und schwedischen Macht, welche Berzog Georg von Lüneburg von Riederfachsen aus noch zu verstärken drohte, wich er eilfertig gegen Merseburg gurud, um fich dort mit dem Grafen von Pappenheim zu vereinigen

und bie eindringenden Schweden mit Nachdruck gurudgu-Nicht ohne große Unruhe hatte Guftav Adolph ben Kunstgriffen zugesehen, welche Spanien und Desterreich verschwendeten, um seinen Allierten von ihm abtrunnig zu machen. So wichtig ihm das Bundniß mit Sachsen war, fo viel mehr Urfache hatte er, vor dem unbeständigen Gemuthe Johann Georgs zu gittern. Die hatte zwischen ihm und dem Rurfürsten ein aufrichtiges freundschaftliches Berhältniß ftatt gefunden. Ginem Pringen, ber auf feine politische Wichtigkeit stolz, und gewohnt war, sich als das Saupt seiner Partei zu betrachten, mußte die Ginmischung einer fremden Macht in die Reichsangelegenheiten bedenklich und drückend sein, und den Widerwillen, womit er die Fortschritte dieses unwillkommnen Fremdlings betrachtete, hatte nur die außerste Noth seiner Staaten auf eine Zeit lang besiegen können. Das machsende Unsehen des Königs in Deutschland, sein überwiegender Ginfluß auf die protestantischen Stände, die nicht sehr zweideutigen Beweise seiner ehrgeizigen Absichten, bedenklich genug, die ganze Wachfamkeit der Reichsstände aufzufordern, machten bei dem Rurfürsten tausend Besorgnisse rege, welche die kaiserlichen Unterhändler geschieft zu nähren und zu vergrößern wußten. Jeder eigenmächtige Schritt des Königs, jede auch noch fo billige Forderung, die er an die Reichsfürsten machte, gaben dem Rurfürsten Unlaß zu bittern Beschwerden, die einen naben Bruch zu verkündigen schienen. Selbst unter ben Generalen beider Theile zeigten sich, so oft sie vereinigt agieren sollten, vielfache Spuren der Gifersucht, welche ihre Beherrscher ent= zweite. Johann Georgs natürliche Abneigung vor dem Rrieg und seine noch immer nicht unterdrückte Ergebenheit gegen Defterreich begunftigte Urnheims Bemuhungen, ber,

in beständigem Einverständnisse mit Wallenstein, unermüdet daran arbeitete, seinen Herrn zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser zu vermögen; und fanden seine Vorstellungen auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte doch zuletzt der Erfolg, daß sie nicht ganz ohne Wirkung geblieben waren.

Gustav Adolph, mit Recht vor den Folgen bange, bie der Abfall eines so wichtigen Bundesgenoffen von seiner Bartei für seine ganze fünftige Eristenz in Deutschland haben mußte, ließ tein Mittel unversucht, diesen bedenklichen Schritt zu verbindern, und bis jest hatten seine Vorstellungen ihren Eindruck auf den Rurfürsten nicht gang verfehlt. Aber die fürchterliche Macht, womit der Kaiser seine verführerischen Vorschläge unterstütte, und die Drangsale, die er bei längerer Weigerung über Sachsen zu häufen drohte, konnten endlich doch, wenn man ihn seinen Feinden hilflos dabingab, die Standbaftigkeit des Rurfürsten überwinden, und diese Gleich: gultigkeit gegen einen fo wichtigen Bundesgenoffen das Bertrauen aller übrigen Alliirten Schwedens zu ihrem Beschützer auf immer darnieder schlagen. Diefe Betrachtung bewog den König, den dringenden Einladungen, welche der hart bedrohte Kurfürst an ihn ergeben ließ, zum zweitenmal nach= zugeben, und der Rettung dieses Bundesgenoffen alle feine glänzenden Soffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beschlossen, und die Schwäche bes Rurfürsten von Bavern rechtfertigte feine Soffnung, diesem erschöpften Feinde doch endlich noch die Neutralität aufzudringen. Der Aufstand des Landvolks in Oberöfter= reich öffnete ihm bann ben Weg in dieses Land, und ber Sit des Raiserthrons konnte in feinen Sanden fein, ebe Ballenstein Zeit hatte, mit Silfe herbeizueilen. Alle diese schimmernden Soffnungen sette er dem Wohl eines

Alliirten nach, den weder Berdienste noch guter Wille dieses Opfers werth machten; der, bei den dringendsten Aufforderungen des Gemeingeistes, nur seinem eigenen Bortheil mit kleinlicher Selbstsucht diente; der nicht durch die Dienste, die man sich von ihm versprach, nur durch den Schaden, den man von ihm besorgte, bedeutend war. Und wer erwehrt sich nun des Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Bege, den Gustav Adolph jetz zur Befreiung dieses Fürsten antritt, der große König das Ziel seiner Thaten sindet?

Schnell zog er seine Truppen im frankischen Kreise zu= fammen und folgte dem Wallensteinischen Beere durch Thuringen nach. Bergog Bernhard von Weimar, ber gegen Pappenheim war vorausgeschickt worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, der sich jest an der Spige von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erblickte. Zu Erfurt trennte er sich von seiner Gemablin, die ihn nicht eber als zu Weißenfels - im Sarge wieder feben follte; der bange gepreßte Abschied deutete auf eine ewige Trennung. erreichte Naumburg am ersten November des Jahrs 1632, ehe die dahin detachierten Corps des Herzogs von Fried= land fich diefes Blates bemächtigen konnten. Schaarenweise strömte alles Volk aus der umliegenden Gegend berbei. ben Helben, den Rächer, den großen König anzustaunen, der ein Jahr vorher auf eben diesem Boden als ein retten= der Engel erschienen war. Stimmen der Freude umtönten ihn, wo er sich seben ließ; anbetend stürzte sich alles vor ibm auf die Kniee; man ftritt sich um die Gunft, die Scheide feines Schwerts, ben Saum feines Rleides gu berühren. Den bescheidenen Selden emporte dieser unschuldige Tribut, den ihm die aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. "Ist es nicht, als ob dieses Bolk mich zum

Gott mache?" sagte er zu seinen Begleitern. "Unsere Sachen stehen gut; aber ich fürchte, die Rache des himmels wird mich für dieses verwegene Gaukelspiel strasen, und diesem thörichten Hausen meine schwache sterbliche Menscheit früh genug offenbaren." Wie liebenswürdig zeigt sich uns Gustav, eh er auf ewig von uns Abschied nimmt! Auch in der Fülle seines Glücks die richtende Nemesis ehrend, verschmäht er eine Huldigung, die nur den Unsterblichen gebührt, und sein Recht auf unsere Thränen verdoppelt sich, eben da er dem Augenblick nahe ist, sie zu erregen.

Unterdessen war ber Herzog von Friedland dem anrudenden König bis Beißenfels entgegen gezogen, entschlossen, die Winterquartiere in Sachsen, auch wenn es eine Schlacht toften follte, ju behaupten. Seine Unthätigkeit vor Rurn= berg hatte ihn dem Verdacht ausgesetzt, als ob er sich mit bem nordischen Belden nicht zu messen wagte, und sein ganzer Ruhm war in Gefahr, wenn er die Gelegenheit zu ichlagen zum zweitenmal entwischen ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als sie in der ersten Zeit des Nürnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die wahrscheinlichste Hoffnung zum Sieg, wenn er den Rönig, vor der Vereinigung beffelben mit den Sachsen, in ein Treffen verwickeln konnte. Aber seine jetige Buversicht war nicht sowohl auf seine größere Truppenzahl, als auf bie Versicherungen seines Uftrologen Seni gegründet, welcher in den Sternen gelesen hatte, daß das Glück des schwedischen Monarchen im November untergehen würde. Ueberdies waren zwischen Kamburg und Weißenfels enge Baffe, von einer fortlaufenden Bergkette und der nahe ftromenden Saale gebildet, welche es der schwedischen Urmee äußerst schwer machten, vorzudringen, und mit Silfe weniger Truppen gänzlich geschlossen werden konnten. Dem König blieb dann keine andere Wahl, als sich mit größter Gesahr durch diese Desileen zu winden, oder einen beschwerlichen Kückzug durch Thüringen zu nehmen, und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Nothdurft gebrach, den größten Theil seiner Truppen einzubüßen. Die Geschwindigkeit, mit der Gustav Adolph von Naumburg Besit nahm, vernichtete diesen Plan, und jetzt war es Wallenstein selbst, der den Ansgriff erwartete.

Aber in dieser Erwartung sah er sich getäuscht, als der Rönig, anstatt ihm bis Weißenfels entgegen zu rücken, alle Unstalten traf, sich bei Naumburg zu verschanzen, und hier die Verstärkungen zu erwarten, welche ber Bergog von Lüneburg im Begriff war ihm zuzuführen. Unschlüffig, ob er bem König durch die engen Paffe zwischen Weißenfels und Naumburg entgegen geben, oder in seinem Lager unthätig fteben bleiben follte, versammelte er feinen Kriegsrath, um die Meinung seiner erfahrensten Generale zu vernehmen. Reiner von allen fand es rathsam, den König in seiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, und die Vorkehrungen, welche dieser zu Befestigung seines Lagers traf, schienen beutlich anzuzeigen, daß er gar nicht Willens sei, es so bald zu verlaffen. Aber eben so wenig erlaubte der ein= tretende Winter, den Feldzug zu verlängern, und eine der Ruhe so sehr bedürftige Armee durch fortgesetzte Campierung zu ermuden. Alle Stimmen erklärten fich für die Endigung bes Feldzugs, um so mehr, ba die wichtige Stadt Köln am Rhein von holländischen Truppen gefährlich bedroht war, und die Fortschritte des Feindes in Westphalen und am Unterrhein die nachdrücklichste Silfe in diesen Gegenden erheischten. Der Bergog von Friedland erkannte bas

Gewicht dieser Gründe, und beinahe überzeugt, daß von dem Rönig für diese Sahrszeit kein Angriff mehr zu befürchten sei, bewilligte er seinen Truppen die Winterquartiere, doch so, daß sie aufs schnellste versammelt waren, wenn etwa ber Feind gegen alle Erwartung noch einen Angriff wagte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Theile bes Beers entlaffen, um der Stadt Röln zu Silfe zu eilen, und auf dem Wege dabin die Hallische Festung Morizburg in Besitz zu nehmen. Einzelne Corps bezogen in den schicklichsten Städten umber ihre Winterquartiere, um die Bewegungen bes Keindes von allen Seiten beobachten zu können. Graf Colloredo bewachte das Schloß zu Weißenfels, und Wallenstein selbst blieb mit dem Ueberreft unweit Merseburg zwischen dem Flokaraben und der Saale stehen, von wo er gesonnen war, seinen Marsch über Leipzig zu nehmen und die Sachsen von dem schwedischen Seer abzuschneiden.

Raum aber hatte Gustav Abolph Pappenheims Abzug vernommen, so verließ er plöglich sein Lager bei Naumburg und eilte, den um die Hälfte geschwächten Feind mit seiner ganzen Macht anzusallen. In beschleunigtem Marsche rückte er gegen Weißensels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Ankunst schnell bis zum Feinde verbreitete und den Herzog von Friedland in die höchste Verwunderung setzte. Aber es galt jetzt einen schnellen Entschluß, und der Herzog hatte seine Maßregeln bald genommen. Obgleich man dem zwanzigtausend Mann starken Feinde nicht viel über zwölstausend entgegenzusetzen hatte, so konnte man doch hossen, sich bis zu Pappenheims Rücksehr zu behaupten, der sich höchstens fünf Meilen weit, die Halle, entsernt haben konnte. Schnell slogen Eilboten ab, ihn zurückzurusen, und zugleich zog sich Wallenstein

in die weite Gbene zwischen dem Floßgraben und Lügen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete, und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den sächsischen Bölkern trennte.

Drei Ranonenschüffe, welche Graf Colloredo von dem Schloffe zu Weißenfels abbrannte, verfündigten den Marich bes Königs, und auf dieses verabredete Signal zogen sich die friedländischen Vortruppen unter dem Commando bes Arvatengenerals Isolani zusammen, die an der Rippach gelegenen Dörfer zu besetzen. Ihr schwacher Widerstand hielt den anrudenden Feind nicht auf, der bei dem Dorfe Rippach über das Waffer dieses Namens setzte und sich unterhalb Lüten ber kaiferlichen Schlachtordnung gegenüber ftellte. Die Landstraße, welche von Weißenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Lüten und Markranstädt von dem Floßgraben burchschnitten, der sich von Zeitz nach Merseburg erftreckt und die Elfter mit der Saale verbindet. Un diesen Ranal lehnte sich der linke Flügel der Raiserlichen und der rechte des Rönigs von Schweden, doch so, daß sich die Reiterei beider Theile noch jenseits desselben verbreitete. Nordwärts hinter Lüten hatte fich Wallensteins rechter Flügel, und füdwärts von diesem Städtchen der linke Flügel bes schwedischen Seeres gelagert. Beide Armeen kehrten ber Landstraße ihre Fronte zu, welche mitten durch sie hinging und eine Schlachtordnung von der andern absonderte. Aber eben dieser Landstraße hatte sich Wallenstein am Abend vor der Schlacht zum großen Nachtheil feines Gegners bemächtigt, die zu beiden Seiten derfelben fortlaufenden Gräben vertiefen und durch Musketiere besetzen lassen, daß der Uebergang ohne Beschwerlichkeit und Gefahr nicht zu wagen war. Sinter benfelben ragte eine Batterie von sieben großen

Ranonen hervor, das Musketenfeuer aus den Gräben zu unterstützen, und an den Windmühlen, nabe hinter Lützen, waren vierzehn kleinere Feldstücke auf einer Unböbe aufgepflanzt, von der man einen großen Theil der Ebene bestreichen konnte. Die Infanterie, in nicht mehr als fünf große und unbehilfliche Brigaden vertheilt, ftand in einer Entfernung von dreihundert Schritten hinter der Landstraße in Schlacht= ordnung, und die Reiterei bedeckte die Flanken. Alles Ge= päcke ward nach Leipzig geschickt, um die Bewegungen bes Heeres nicht zu hindern, und bloß die Munitionswagen hielten hinter dem Treffen. Um die Schwäche der Armee zu ver= bergen, mußten alle Troßjungen und Anechte zu Pferde sigen und sich an den linken Flügel anschließen; doch nur so lange, bis die Bappenbeimischen Bölker anlangten. Diese ganze Anordnung geschah in der Finsterniß der Nacht, und ehe der Tag graute, war alles zum Empfang bes Jeindes bereitet.

Noch an eben biesem Abend erschien Gustav Abolph auf der gegenüberliegenden Sbene und stellte seine Bölker zum Treffen. Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden kleine Schwadronen verbreitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Musketiere vertheilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floßgraben zur Rechten und hinter sich, vor sich die Landstraße und die Stadt Lügen zur Linken. In der Mitte hielt das Fußvolk unter des Grasen von Brahe Besehlen, die Reiterei auf den Flügeln und vor der Fronte das Geschüß. Sinem deutschen Helden, dem Herzog Bernhard von Weimar, war die deutsche Reiterei des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten führte der König selbst seine Schweden an, die Sisersucht beider Völker zu einem edeln Wettkampse zu

erhitzen. Auf ähnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter demfelben hielt ein Reservecorps unter Henders fons, eines Schottländers, Commando.

Also gerüftet erwartete man die blutige Morgenröthe, um einen Kampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtigkeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Truppen furchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im Lager vor Nürnberg hinterging, sollten nun in den Chenen Lütens befriedigt werden. Zwei folche Feldberrn, so gleich an Ansehen, an Ruhm und an Fähigkeit, hatten im ganzen Laufe dieses Kriegs noch in keiner offen= baren Schlacht ihre Kräfte gemeffen, eine fo bobe Wette noch nie die Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Breis noch nie die Hoffnung begeistert. Der morgende Tag follte Europa seinen ersten Kriegsfürsten kennen lehren und einen Ueberwinder dem nie Ueberwundenen geben. Db am Lechftrom und bei Leipzig Guftav Adolphs Genie, oder nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners den Ausschlag bestimmte, mußte der morgende Tag außer Zweifel seten. Morgen mußte Friedlands Berdienst bie Bahl bes Raisers recht= fertigen, und die Größe des Mannes die Größe des Preises aufwägen, um den er erfauft worden war. Eifersüchtig theilte jeder einzelne Mann im Beer feines Führers Ruhm, und unter jedem Sarnische wechselten die Gefühle, die den Busen der Generale durchflammten. 3meifelhaft mar der Sieg, gewiß die Arbeit und das Blut, das er dem Ueber= winder wie dem Ueberwundenen koften mußte. Man fannte den Feind vollkommen, dem man jest gegenüber stand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekämpfte, zeugte glor= reich für feine Stärke.

Endlich erscheint der gefürchtete Morgen; aber ein unburchdringlider Nebel, der über bas gange Schlachtfeld verbreitet liegt, verzögert den Angriff noch bis zur Mittags= ftunde. Vor der Fronte knieend balt der König seine Andacht; die ganze Armee, auf die Kniee hingestürzt, stimmt zu gleicher Zeit ein rührendes Lied an, und die Feldmusik begleitet ben Gefang. Dann steigt ber Rönig zu Pferde, und bloß mit einem ledernen Goller und einem Tuchrock bekleidet (eine vormals empfangene Bunde erlaubte ihm nicht mehr, den Harnisch zu tragen), durchreitet er die Glieder, den Muth der Truppen zu einer froben Zuversicht zu entflammen, die fein eigner ahnungsvoller Bufen verläugnet. "Gott mit uns!" war das Wort der Schweden; das der Kaiferlichen: "Jejus Maria." Gegen eilf Uhr fängt ber Nebel an, sich zu zertheilen, und der Feind wird sichtbar. Zugleich fieht man Lüten in Flammen steben, auf Befehl des Berzogs in Brand gestedt, damit er von dieser Seite nicht überflügelt wurde. Jest tont die Lofung, die Reiterei fprengt gegen den Feind und das Fußvolk ist im Anmarsch gegen Die Gräben.

Von einem fürchterlichen Feuer der Musketen und des dahinter gepflanzten groben Geschützes empfangen, jeten diese tapfern Bataillons mit unerschrockenem Muth ihren Unzeriff fort, die seindlichen Musketiere verlassen ihren Posten, die Gräben sind übersprungen, die Batterie selbst wird ersobert und sogleich gegen den Feind gerichtet. Sie dringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt, die erste der fünf friedkändischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf die zweite, und schon wendet sich die dritte zur Flucht; aber hier stellt sich der schnell gegenwärtige Geist des Herzogsihrem Undrang entgegen. Mit Blizesschnelligkeit ist er da,

vegen. Bon drei Cavallerieregimentern unterstützt, machen die schon geschlagenen Brigaden aufs neue Fronte gegen den Feind und dringen mit Macht in seine zerrissenen Glieder. Ein mörderischer Kampf erhebt sich, der nahe Feind gibt dem Schießgewehr keinen Raum, die Wuth des Angrisskeine Frist mehr zur Ladung, Mann sicht gegen Mann, das unnütze Feuerrohr macht dem Schwert und der Pike Platz, und die Kunst der Erbitterung. Ueberwältigt von der Menge weichen endlich die ermatteten Schweden über die Gräben zurück, und die schon eroberte Batterie geht bei diesem Rückzug verloren. Schon bedecken tausend verstümmelte Leichen das Land, und noch ist kein Fuß breit Erde gewonnen.

Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm felbst angeführt, ben linken bes Feindes angefallen. Schon der erste machtvolle Andrang der schweren finnländischen Rüraffiere zerstreute die leicht berittenen Bolen und Kroaten, die sich an diesen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch der übrigen Reiterei Furcht und Verwirrung mit. In diesem Augenblick hinterbringt man dem Rönig, daß seine Infanterie über die Graben gurudweiche, und auch sein linker Flügel durch das feindliche Geschüt von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon zum Weichen gebracht werde. Mit schneller Besonnenheit überträgt er bem General von Sorn, ben ichon geichlage= nen linken Flügel des Feindes zu verfolgen, und er selbst eilt an der Spite bes Stenbodischen Regiments bavon, ber Unordnung seines eigenen linken Flügels abzuhelfen. Sein edles Roß trägt ihn pfeilschnell über die Gräben;

aber schwerer wird ben nachfolgenden Schwadronen ber Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert, Bergog von Sachsen : Lauenburg, genannt wird, maren behend genug, ihm zur Seite zu bleiben. Er fprenate geraden Wegs demjenigen Orte zu, wo sein Fufvolt am gefährlichsten bedrängt war, und indem er seine Blicke umhersendet, irgend eine Bloge des feindlichen Beeres auszu= spähen, auf die er den Angriff richten könnte, führt ibn fein furzes Gesicht zu nah an dasselbe. Ein kaiserlicher Gefreiter bemerkt, daß dem Vorübersprengenden alles ehrfurchts: voll Plat macht, und schnell befiehlt er einem Musketier, auf ihn anzuschlagen. "Auf den dort schieße," ruft er, "das muß ein vornehmer Mann sein." Der Soldat drückt ab, und dem König wird der linke Urm zerschmettert. In Diesem Augenblick kommen seine Schwadronen dabergesprengt, und ein verwirrtes Geschrei: "Der König blutet! -Der Rönig ift erschoffen!" breitet unter ben Untom= menden Schrecken und Entsetzen aus. "Es ist nichts folgt mir!" ruft ber Rönig, seine ganze Stärke gufammenraffend; aber überwältigt von Schmerz und ber Ohnmacht nabe, bittet er in frangösischer Sprache den Bergog von Lauenburg, ihn ohne Aufsehen aus dem Gedränge zu schaffen. Indem der Lettere auf einem weiten Umweg, um ber muthlosen Infanterie diesen niederschlagenden Unblick zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem Könige umwendet, erhalt biefer einen zweiten Schuß durch den Rücken. der ihm den letten Reft seiner Kräfte raubt. "Ich habe genug, Bruder!" ruft er mit fterbender Stimme; "fuche du nur dein Leben zu retten." Zugleich fant er vom Pferd, und von noch mehrern Schuffen burchbohrt, von allen feinen Begleitern verlassen, verhauchte er unter ben räuberischen

Händen der Kroaten sein Leben. Bald entdeckte sein ledig fliehendes, in Blute gebadetes Roß der schwedischen Reiterei ihres Königs Fall, und wüthend dringt sie herbei, dem gierigen Feind diese heilige Beute zu entreißen. Um seinen Leichnam entbrennt ein mörderisches Gesecht, und der entstellte Körper wird unter einem Hügel von Todten begraben.

Die Schreckenspost burcheilt in kurzer Zeit das ganze schwedische Heer; aber anstatt den Muth dieser tapfern Schaaren zu ertödten, entzündet fie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Feuer. Das Leben fällt in seinem Breise, da das beiligste aller Leben dabin ift, und ber Tod hat für den Niedrigen keine Schrecken mehr, feitbem er bas gefronte Saupt nicht verschonte. Mit Lowengrimm werfen sich die upländischen, smalandischen, finnischen. oft= und westgothischen Regimenter zum zweitenmal auf den linken Flügel des Feindes, der dem General von Sorn nur noch schwachen Widerstand leistet und jest völlig aus bem Felde geschlagen wird. Zugleich gibt Bergog Bern= hard von Weimar dem verwaisten heere der Schweden in feiner Verson ein fäbiges Oberhaupt, und ber Geist Guftav Adolpha führt von neuem seine siegreichen Schaaren. Schnell ift ber linke Flügel wieder geordnet, und mit Macht dringt er auf den rechten der Kaiserlichen ein. Das Geschüt an den Windmühlen, das ein fo morberisches Feuer auf die Schweden geschleudert hatte, fällt in seine Sand, und auf die Teinde selbst werden jett diese Donner gerichtet. Auch der Mittelpunkt des schwedischen Fugvolts fest unter Bernhards und Aniephaufens Anführung aufs neue gegen die Gräben an, über die er sich glücklich hinwegschwingt und zum zweitenmal die Batterie ber sieben Kanonen erobert. Auf die schweren Bataillons

des feindlichen Mittelpunkts wird jett mit gedoppelter Wuth ber Angriff erneuert, immer schwächer und schwächer wider= stehen sie, und der Zufall selbst verschwört sich mit der schwedischen Tapferkeit, ihre Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die kaiserlichen Bulverwagen, und unter schrecklichem Donnerknalle sieht man die aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. Der in Besturzung gesetzte Reind wähnt sich von hinten angefallen, indem die schwediichen Brigaden von vorn ihm entgegenstürmen. Der Muth entfällt ihm. Er fieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rechten im Begriff zu erliegen, sein Geschüt in bes Feindes Sand. Es neigt sich die Schlacht zu ihrer Entscheidung, das Schicksal des Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick - ba erscheint Bappenheim auf dem Schlacht= felde mit Küraffieren und Dragonern; alle erhaltenen Vortheile find verloren, und eine ganz neue Schlacht fängt an.

Der Besehl, welcher diesen General nach Lützen zurückrief, hatte ihn zu Halle erreicht, eben da seine Bölker mit Plünderung dieser Stadt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, das zerstreute Fußvolk mit der Schnelligkeit zu sammeln, als die dringende Ordre und die Ungeduld dieses Kriegers verlangten. Ohne es zu erwarten, ließ er acht Regimenter Cavallerie aufsitzen, und eilte an der Spitze derselben spornstreichs auf Lützen zu, an dem Feste der Schlacht Theil zu nehmen. Er kam noch eben recht, um die Flucht des kaiserlichen linken Flügels, den Gustav Horn aus dem Felde schlug, zu bezeugen und sich ansfänglich selbst darein verwickelt zu sehen. Aber mit schneller Gegenwart des Geistes sammelt er diese slüchtigen Bölker wieder und führt sie aus neue gegen den Feind. Fortzgerissen von seinem wilden Muth, und voll Ungeduld, dem

Rönig felbst, ben er an ber Spipe biefes Flügels vermuthet, gegenüber zu fechten, bricht er fürchterlich in die schwedischen Schaaren, die, ermattet vom Sieg und an Ungahl zu ichwach. dieser Fluth von Feinden nach dem männlichsten Widerstand unterliegen. Auch den erlöschenden Muth des faiferlichen Fußvolks ermuntert Pappenheims nicht mehr gehoffte Erscheinung, und schnell benutt der Bergog von Friedland den gunftigen Augenblick, das Treffen aufs neue gu formieren. Die bicht geschlossenen schwedischen Bataillons werden unter einem mörderischen Gefecht über die Graben zurückgetrieben und die zweimal verlornen Kanonen zum zweitenmal ihren Sänden entriffen. Das ganze gelbe Regi= ment, als das trefflichfte von allen, die an diesem blutigen Tage Beweise ihres Heldenmuths gaben, lag todt dahin gestreckt, und bedeckte noch in berselben schönen Ordnung den Wahlplat, den es lebend mit so standhaftem Muthe behauptet hatte. Ein ähnliches Loos traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Piccolomini mit der kaiserlichen Reiterei nach dem wüthendsten Kampfe zu Boden warf. Bu fieben verschiedenen Malen wiederholte dieser treffliche General ben Angriff; sieben Bferde wurden unter ihm erschossen, und fechs Musketenkugeln durchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfeld nicht eber, als bis ihn der Rückzug des aangen Seeres mit fortriß. Den Bergog felbst fab man, mitten unter dem feindlichen Rugelregen, mit fühler Seele seine Truppen durchreiten, dem Nothleidenden nabe mit Silfe, bem Tapfern mit Beifall, bem Bergagten mit seinem strafenden Blick. Um und neben ihm stürzen seine Bölker entfeelt dabin, und sein Mantel wird von vielen Rugeln durchlöchert. Aber die Rachegötter beschützen beute seine Bruft, für die icon ein anderes Gifen geschliffen ift; auf dem Bette, wo Gustav erblaßte, sollte Wallenstein den schuldbesleckten Geist nicht verhauchen.

Nicht so glücklich war Pappenheim, der Telamonier bes heers, der furchtbarfte Soldat des hauses Desterreich und der Kirche. Glübende Begier, dem König felbst im Kampfe zu begegnen, riß den Wüthenden mitten in das blutiafte Schlachtgewühl, wo er seinen edeln Feind am wenigsten zu verfehlen hoffte. Auch Guftav batte ben feurigen Bunich gehegt, diefen geachteten Gegner von Ungesicht zu sehen, aber die feindselige Sehnsucht blieb ungestillt, und erft der Tod führte die versöhnten Selden zusammen. Zwei Mustetentugeln durchbohrten Bappen beims narbenvolle Bruft, und gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mordaewühl tragen. Indem man beschäftigt war, ihn binter das Treffen zu bringen, drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplatz liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Ge= rüchtes befräftigte, erheiterte sich fein Gesicht, und das lette Feuer blitte in seinen Augen. "So hinterbringe man denn bem Berzog von Friedland," rief er aus, "daß ich ohne Hoffnung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dabin scheide, da ich weiß daß dieser unversöhnliche Feind meine Glaubens an Einem Tage mit mir gefallen ift."

Mit Pappenheim verschwand das Glück der Raiserlichen von dem Schlachtselde. Nicht sobald vermiste die
schon einmal geschlagene und durch ihn allein wieder hergestellte Reiterei des linken Flügels ihren sieghaften Führer,
als sie alles verloren gab und mit muthloser Verzweiflung
das Weite suchte. Gleiche Bestürzung ergriff auch den
rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche
die Tapferkeit ihrer Obersten, Göh, Terzky, Colloredo

und Piccolomini, nöthigte Stand zu halten. Die schwedische Infanterie benutt mit schneller Entschlossenheit die Bestürzung bes Feindes. Um die Lücken zu erganzen, welche der Tod in ihr Vordertreffen geriffen, ziehen sich beide Linien in Eine zusammen, die den letten entscheidenden Angriff magt. Bum brittenmal fest fie über die Graben, und zum brittenmal werden die dahinter gepflanzten Stude erobert. Die Sonne neigt sich eben zum Untergang, indem beide Schlachtordnungen auf einander treffen. Seftiger erbist sich der Streit an seinem Ende, die lette Kraft ringt mit der letten Kraft, Geschicklichkeit und Wuth thun ihr Neukerstes, in den letten theuren Minuten den aanzen verlorenen Tag nachzuholen. Umsonst, die Verzweiflung erhebt jede über sich selbst, keine versteht zu siegen, keine zu weichen, und die Taktik erschöpft hier ihre Wunder nur, um dort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meisterstücke der Runft zu entwickeln. Endlich setzen Nebel und Nacht bem Gefecht eine Grenze, dem die Buth keine setzen will, und der Angriff bort auf, weil man seinen Feind nicht mehr findet. Beide Kriegsbeere scheiden mit stillschweigender Uebereinkunft aus einander, die erfreuenden Trompeten er= tonen, und jedes, für unbesiegt sich erklärend, verschwindet aus dem Gefilde.

Die Artillerie beider Theile blieb, weil die Rosse sich verlaufen, die Nacht über auf dem Wahlplatze verlassen stehen — zugleich der Breis und die Urfunde des Sieges für den, der die Wahlstatt eroberte. Aber über der Silfertigkeit, mit der er von Leipzig und Sachsen Abschied nahm, vergaß der Herzog von Friedland, seinen Untheil daran von dem Schlachtselde abzuholen. Nicht lange nach geendigtem Tressen erschien das Pappenheimische

Jufvolk, das seinem vorauseilenden General nicht schnell genug hatte solgen können, sechs Regimenter stark, auf dem Wahlplatz; aber die Arbeit war gethan. Wenige Stunden früher würde diese beträchtliche Verstärkung die Schlacht wahrscheinlich zum Vortheil des Kaisers entschieden, und selbst noch jetzt durch Eroberung des Schlachtseldes die Artillerie des Herzogs gerettet und die schwedische erbeutet haben. Aber keine Ordre war da, ihr Verhalten zu bestimmen, und zu ungewiß über den Ausgang der Schlacht, nahm sie ihren Weg nach Leipzig, wo sie das Hauptheer zu sinden hoffte.

Dabin batte der Bergog von Friedland feinen Rud: qua genommen, und ohne Geschüt, ohne Fahnen und beinabe ohne alle Waffen folgte ihm am andern Morgen der zerstreute Ueberrest seines Beers. Zwischen Lüten und Weißenfels, scheint es, ließ Bergog Bernhard die ichmedische Armee von den Anstrengungen dieses blutigen Tages sich erholen, nahe genug an dem Schlachtfeld, um jeden Bersuch des Feindes zu Eroberung desselben fogleich vereiteln zu können. Von beiden Armeen lagen über neuntausend Mann todt auf dem Wahlplate; noch weit größer war die Babl der Berwundeten, und unter den Kaiferlichen besonders fand sich kaum Einer, der unverlett aus dem Treffen zurückgekehrt ware. Die ganze Ebene von Lügen bis an den Floggraben war mit Verwundeten, mit Sterbenden, mit Viele von dem vornehmsten Abel waren Todten bedeckt. auf beiden Seiten gefallen; auch der Abt von Julda, der fich als Buschauer in die Schlacht gemischt hatte, bußte feine Neugier und seinen unzeitigen Glaubenseifer mit dem Tode. Von Gefangenen schweigt die Geschichte; ein Beweis mehr für die Buth der Armeen, die keinen Pardon gab oder feinen verlangte.

Pappenheim ftarb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Wunden; ein unersetzlicher Verluft für das kaifer= liche Beer, das diefer treffliche Krieger so oft zum Sieg geführt hatte. Die Prager Schlacht, der er zugleich mit Wallenstein als Oberfter beiwohnte, öffnete seine Selden= bahn. Gefährlich verwundet, warf er durch das Ungestüm feines Muths mit wenigen Truppen ein feindliches Regiment darnieder, und lag viele Stunden lang, mit andern Todten verwechselt, unter der Last seines Pferdes auf der Wahlstatt, bis ihn die Seinigen bei Plünderung des Schlachtfeldes entbeckten. Mit wenigem Volk überwand er die Rebellen in Oberöfterreich, vierzigtausend an der Bahl, in drei verschiebenen Schlachten, hielt in dem Treffen bei Leipzig die Rieberlage des Tilly lange Zeit durch seine Tapferkeit auf, und machte die Waffen des Raifers an der Elbe und an bem Weserstrom siegen. Das wilde stürmische Keuer seines Muths, den auch die entschiedenste Gefahr nicht schreckte und faum das Unmögliche bezwang, machte ihn zum furchtbarften Urm des Feldheren, aber untüchtig zum Oberhaupt des Beers; das Treffen bei Leipzig ging, wenn man dem Musspruch Tillys glauben darf, durch seine ungestüme Sige verloren. Auch er tauchte bei Magdeburgs Zerstörung seine Sand in Blut; sein Geift, durch frühen jugendlichen Fleiß und vielfältige Reisen zur schönsten Blüthe entfaltet, verwilderte unter den Waffen. Auf seiner Stirne erblickte man zwei rothe Striemen, Schwertern ähnlich, womit die Natur schon bei der Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in späteren Jahren erschienen diese Flecken, so oft eine Leiden= schaft sein Blut in Bewegung brachte, und der Aberglaube überredete sich leicht, daß der fünftige Beruf des Mannes schon auf der Stirne des Kindes angedeutet worden sei.

Ein solcher Diener hatte auf die Dankbarkeit beider öfterreichischen Linien den gegründetsten Anspruch; aber den glänzendsten Beweis derselben erlebte er nicht mehr. Schon war der Eilbote auf dem Wege, der ihm das goldene Bließ von Madrid überbringen sollte, als der Tod ihn zu Leipzig dahinraffte.

Db man gleich in allen öfterreichischen und spanischen Landen über den ersochtenen Sieg das Te Deum anstimmte, so gestand doch Wallenstein selbst durch die Eilsertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ, und auf die Winterquartiere in diesem Lande Verzicht that, öfsentlich und laut seine Niederlage. Zwar that er noch einen schwachen Versuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Flug wegzuhaschen, und schiekte am andern Morgen seine Kroaten aus, das Schlachtgesild zu umschwärmen; aber der Unblick des schwedischen Heers, das in Schlachtordnung dasstand, verscheuchte im Augenblick diese slücktigen Schaaren, und Herzog Vernhard nahm durch Eroberung der Wahlstatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leipzigs solgte, unbestrittenen Besitz von allen Rechten des Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jett erst, nachdem die Wuth des Kampses erkaltet ist, empsindet man die ganze Größe bes erlittenen Verlustes, und das Jubelgeschrei der Ueberwinder erstirbt in einer stummen, sinstern Verzweislung. Er, der sie in den Streit herauszgeführt hatte, ist nicht mit zurückgekehrt. Draußen liegt er in seiner gewonnenen Schlacht, mit dem gemeinen Hausen niedriger Todten verwechselt. Nach langem vergeblichen Suchen entdeckt man endlich den königlichen Leichnam, unfern dem großen Steine, der schon hundert Jahre vorher zwischen dem Floßgraben und Lüßen gesehen worden, aber

von dem merkwürdigen Unglücksfalle dieses Tages den Namen bes Schwebenfteines führt. Bon Blut und Wunden bis zum Unkenntlichen entstellt, von den Sufen ber Pferde gertreten, und durch räuberische Sande seines Schmucks, seiner Rleider beraubt, wird er unter einem hügel von Todten hervorgezogen, nach Weißenfels gebracht, und dort dem Wehklagen seiner Truppen, den letten Umarmun= gen seiner Gemahlin überliefert. Den ersten Tribut hatte die Rache geheischt, und Blut mußte dem Monarchen zum Sühnopfer strömen; jest tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und milde Thränen fließen — um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt jedes einzelne Leiden. dem betäubenden Schlag noch besinnungslos, stehen die Un= führer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und keiner getraut sich noch den ganzen Umfang dieses Verlustes zu denken.

Der Kaiser, erzählt uns Khevenhüller, zeigte beim Anblick bes blutigen Gollers, den man dem König in der Schlacht abgenommen und mach Wien geschickt hatte, eine anständige Kührung, die ihm wahrscheinlich auch von Herzen ging. "Gern," rief er aus, "hätte ich dem Unglücklichen ein längeres Leben und eine fröhliche Kückfehr in sein Königreich gegönnt, wenn nur in Deutschland Friede geworden wäre!" Aber wenn ein neuerer katholischer Schriftsteller von anerkanntem Berdienst diesen Beweis eines nicht ganz unterdrückten Menschengesühls, den selbst schon der äußere Anstand sordert, den auch die bloße Selbstliebe dem sühlslossesten Seele möglich werden kann, der höchsten Lobpreisung würdig sindet und gar dem Edelmuth Alexanders gegen das Andenken des Darius an die Seite sett, so erweckt

er uns ein schlechtes Vertrauen zu dem übrigen Werth seines Helden, oder was noch schlimmer wäre, zu seinem eigenen Joeale von sittlicher Würde. Aber auch ein solches Lob ist bei demjenigen schon viel, den man von dem Verdacht eines Königsmordes zu reinigen sich genöthigt findet!

Es war wohl faum zu erwarten, daß der mächtige Sang der Menschen zum Außerordentlichen dem gewöhnlichen Laufe der Natur den Ruhm laffen würde, das wichtige Leben eines Gustav Adolphs geendigt zu haben. Der Tod dieses furchtbaren Gegners war für den Kaiser eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer feindseligen Bartei den so leicht sich darbietenden Gedanken zu erregen, daß das, mas ihm nütte, von ihm veranlaßt worden sei. Aber der Kaiser bedurfte zu Ausführung dieser schwarzen That eines fremden Armes, und auch diesen glaubte man in der Person Franz Alberts, Herzogs von Sachsen : Lauenburg, gefunden zu haben. Diesem erlaubte sein Rang einen freien unverdach: tigen Zutritt zu dem Monarchen, und eben diese ehrenvolle Burde diente dazu, ihn über den Berdacht einer ichandlichen Sandlung binmeg zu feten. Es braucht nun gezeigt zu werden, daß diefer Pring einer folden Abscheulichkeit fähig, und daß er hinlänglich dazu aufgefordert war, sie wirklich zu verüben.

Franz Albert, der jüngste von vier Söhnen Franz des Zweiten, Herzogs von Lauenburg, und durch seine Mutter verwandt mit dem Wasaischen Fürstengeschlechte, hatte in jüngern Jahren am schwedischen Hose eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Eine Unanständigkeit, die er sich im Zimmer der Königin Mutter gegen Gustav Adolph erlaubte, wurde, wie man sagt, von diesem seurigen Jüngsling mit einer Ohrseige geahndet, die, obgleich im Augenblick

bereut und durch die vollständigste Genuathung gebüßt, in dem rachgierigen Gemuth des Herzogs den Grund gu einer unversöhnlichen Feindschaft legte. Frang Albert trat in der Folge in kaiserliche Dienste, wo er ein Regi= ment anzuführen bekam, mit dem Bergog von Friedland in die engste Verbindung trat und sich zu einer heimlichen Unterhandlung am sächsischen Hofe gebrauchen ließ, die seinem Rang wenig Ehre machte. Ohne eine erhebliche Ursache davon angeben zu können, verläßt er unvermuthet die österreichischen Fahnen und erscheint zu Nürnberg im Lager des Königs, ihm seine Dienste als Volontar anzubieten. Durch seinen Gifer für die protestantische Sache und ein zuvorkommendes einschmeichelndes Betragen gewinnt er bes Königs Berg, ber, von Drenstierna vergeblich gewarnt, seine Gunft und Freundschaft an den verdächtigen Unkömmling verschwendet. Bald darauf kommt es bei Lüten zur Schlacht, in welcher Frang Albert dem Monarchen wie ein bofer Damon beständig zur Seite bleibt, und erft, nachdem der König schon gefallen ift, von ihm scheidet. Mitten unter den Augeln der Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grüne Binde, die Farbe der Kaifer= lichen, um den Leib trägt. Er ist der Erste, der dem Bergog von Friedland, seinem Freunde, den Fall des Rönigs hinterbringt. Er vertauscht gleich nach biefer Schlacht die schwedischen Dienste mit den sächsischen, und bei der Ermordung Wallensteins als ein Mitschuldiger dieses Generals eingezogen, entgeht er nur durch Abschwörung seines Glaubens dem Schwerte des Nachrichters. Endlich erscheint er aufs neue als Befehlshaber einer kaiserlichen Armee in Schlesien und stirbt vor Schweidnit an empfangenen Bunden. Es erfordert wirklich einige Selbstüberwindung,

sich der Unschuld eines Menschen anzunehmen, der einen Lebenslauf, wie diesen, gelebt hat; aber wenn die moralische und physische Möglichkeit einer so verabscheuungswerthen That auch noch so sehr aus den angeführten Gründen erhellte, so zeigt schon der erste Blick, daß sie auf die wirkliche Begehung derselben keinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ist bekannt, daß Gustav Adolph, wie der gemeinste Soldat in seinem Heer, sich der Gesahr bloßstellte, und wo Tausende sielen, konnte auch er seinen Untergang sinden. Wie er ihn fand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo der natürliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrund hinreicht, die Würde der menschlichen Natur durch keine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber durch welche Hand er auch mag gefallen sein, fo muß uns dieses außerordentliche Schickfal als eine That der großen Natur erscheinen. Die Geschichte, so oft nur auf das freudenlose Geschäft eingeschränkt, das einförmige Spiel der menschlichen Leidenschaft aus einander zu legen, sieht sich zuweilen durch Erscheinungen belohnt, die gleich einem fühnen Griff aus den Wolken in das berechnete Uhrwerk der mensch= lichen Unternehmungen fallen und den nachdenkenden Geist auf eine höhere Ordnung der Dinge verweisen. So ergreift und Guftav Adolpha schnelle Verschwindung vom Schauplat, die das ganze Spiel des politischen Uhrwerks mit einemmak hemmt und alle Berechnungen der menschlichen Rlugheit vereitelt. Gestern noch der belebende Geist, der große und einzige Beweger seiner Schöpfung — heute in feinem Ablerfluge unerbittlich babingefturzt, herausgeriffen aus einer Welt von Entwürfen, von der reifenden Saat seiner Hoffnungen ungestum abgerufen, läßt er seine verwaiste

Bartei trostlos binter sich, und in Trümmern fällt der ftolge Bau feiner vergänglichen Größe. Schwer entwöhnt sich die protestantische Welt von den Soffnungen, die sie auf diesen unüberwindlichen Unführer setzte, und mit ihm fürchtet fie ihr ganzes voriges Glück zu begraben. Aber es war nicht mehr der Wohlthäter Deutschlands, der bei Lüten fant; die wohltbätige Sälfte seiner Laufbahn hatte Guftav Adolph geendigt, und der größte Dienst, den er der Freiheit des deutschen Reichs noch erzeigen kann, ist zu fterben. Die alles verschlingende Macht des Ginzigen zerfällt, und Viele versuchen ihre Kräfte; der zweideutige Beiftand eines übermächtigen Beschützers macht ber rühm= lichern Selbsthilfe ber Stände Blat, und vorher nur die Werkzeuge zu seiner Vergrößerung, fangen fie erft jest an, für sich selbst zu arbeiten. In ihrem eigenen Muthe suchen fie nunmehr die Rettungsmittel auf, die von der hand bes Mächtigen ohne Gefahr nicht empfangen werden, und die schwedische Macht, außer Stand gesetzt, in eine Unterbruderin auszuarten, tritt in die bescheidenen Grenzen einer Alliirten zurück.

Unverkennbar strebte der Chrgeiz des schwedischen Monarchen nach einer Gewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der Stände unvereinbar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte dieses Reiches. Sein Ziel war der Kaiserthron, und diese Würde, durch seine Macht unterstützt und geltend gemacht durch seine Thätigkeit, war in seiner Hand einem weit größern Mißbrauch ausgesetzt, als man von dem österreichischen Geschlechte zu besürchten hatte. Geboren im Ausland, in den Maximen der Alleinherrschaft auserzogen, und aus frommer Schwärmerei ein abgesagter Feind der Papisten, war er nicht wohl geschickt, das Heiligthum

deutscher Verfassung zu bewahren und vor der Freiheit ber Stände Achtung zu tragen. Die anstößige Huldigung, welche außer mehrern andern Städten die Reichsstadt Augsburg der schwedischen Krone zu leisten vermocht wurde, zeigte weniger ben Beschützer bes Reichs, als den Eroberer; und diese Stadt, ftolzer auf den Titel einer Rönigsstadt, als auf den rühmlichern Vorzug der Reichsfreiheit, schmeichelte sich schon im voraus, ber Sit seines neuen Reichs zu wer= ben. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf das Erzstift Mainz, welches er anfangs dem Kurprinzen von Branden= burg als Mitgift seiner Tochter Christina, und nachber feinem Kangler und Freund Orenstierna bestimmte, legte deutlich an den Tag, wie viel er sich gegen die Verfassung bes Reichs zu erlauben fähig war. Die mit ihm verbundenen protestantischen Fürsten machten Unsprüche an seine Dankbarkeit, die nicht anders, als auf Unkosten ihrer Mit= ftande, und besonders der unmittelbaren geiftlichen Stifter, zu befriedigen waren; und vielleicht war der Entwurf schon gemacht, die eroberten Provinzen nach Art jener alten barbarischen Sorden, die das alte Römerreich überschwemmten, unter seine deutschen und schwedischen Kriegsgenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, zu vertheilen. In seinem Betragen gegen den Pfalzgrafen Friedrich verläugnete er ganz die Großmuth des Helden und den heiligen Charakter eines Beschützers. Die Pfalz war in seinen Sänden, und die Pflichten sowohl der Gerechtigkeit als der Ehre forderten ihn auf, diese den Spaniern entrissene Proving ihrem recht= mäßigen Eigenthümer in vollkommenem Stande gurudgugeben. Aber durch eine Spigfindigkeit, die eines großen Mannes nicht würdig ist und den ehrwürdigen Namen eines Bertheidigers der Unterdrückten schändet, wußte er dieser Verbindlichkeit zu entschlüpfen. Er betrachtete die Pfalz als eine Groberung, die aus Feindeshänden an ihn gekommen fei, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Willfür darüber zu verfügen. Aus Enade also, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er sie dem Pfalzgrafen ab, und zwar als ein Leben der schwedischen Krone, unter Bedingungen, Die ben Werth derfelben um die Sälfte verringerten und diesen Fürsten zu einem verächtlichen Bafallen Schwedens berabfetten. Gine dieser Bedingungen, welche bem Pfalzgrafen vorschreibt, "nach geendigtem Kriege einen Theil der schwebischen Kriegsmacht, bem Beispiel der übrigen Fürsten gemäß, unterhalten zu helfen," läßt uns einen ziemlich hellen Blick in das Schicksal thun, welches Deutschland bei fortdauerndem Glud des Königs erwartete. Sein ichneller Abschied von der Welt sicherte dem deutschen Reiche die Freiheit und ihm felbst seinen schönsten Rühm, wenn er ihm nicht gar die Kränkung ersparte, seine eigenen Bundesgenoffen gegen ihn gewaffnet zu sehen und alle Früchte seiner Siege in einem nachtheiligen Frieden zu verlieren. Schon neigte fich Sachsen zum Abfall von feiner Bartei; Danemart betrachtete seine Größe mit Unruh und Reide; und selbst Frankreich, sein wichtigster Allierter, aufgeschreckt durch das furchtbare Wachsthum seiner Macht und durch den ftolzern Ton, den er führte, fab sich schon damals, als er den Lechstrom passierte, nach fremden Bündnissen um, den sieghaften Lauf des Gothen zu hemmen und das Gleichgewicht der Macht in Europa wieder berzustellen.

## Biertes Buch.

Das schwache Band der Eintracht, wodurch Gustav Abolph die protestantischen Glieder des Reichs mühsam zusammenhielt, zerriß mit seinem Tode; die Verbundenen traten in ihre vorige Freiheit zuruck, ober sie mußten sich in einem neuen Bunde perknüpfen. Durch bas Erste perloren sie alle Vortheile, welche sie mit so vielem Blut er= rungen hatten, und setzten sich der unvermeidlichen Gefahr aus, der Raub eines Feindes zu werden, dem sie durch ihre Bereinigung allein gewachsen und überlegen gewesen waren. Einzeln konnte es weder Schweden noch irgend ein Reichsstand mit der Ligue und dem Kaiser aufnehmen, und bei einem Frieden, den man unter folden Umständen suchte, wurde man gezwungen gewesen fein, von dem Feinde Gesetze zu empfangen. Vereinigung war also die gleich noth= wendige Bedingung, sowohl um einen Frieden zu schließen, als um den Krieg fortzuseten. Aber ein Frieden, in der gegenwärtigen Lage gesucht, konnte nicht wohl anders als zum Nachtheil der verbundenen Mächte geschlossen werden. Mit dem Tode Gustav Adolphs schöpfte der Keind neue Hoffnung, und wie nachtheilig auch seine Lage nach dem Treffen bei Lüten sein mochte, so war dieser Tod seines gefährlichsten Gegners eine zu nachtheilige Begebenheit für

bie Verbundenen und eine zu glückliche für den Kaiser, um ihn nicht zu den glänzenosten Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung des Kriegs einzuladen. Die Trennung unter den Alliirten mußte, für den Augenblick wenigstens, die unvermeidliche Folge desselben sein; und wie viel gewann der Kaiser, gewann die Ligue dei einer solchen Trennung der Feinde! So große Bortheile, als ihm die jetzige Wendung der Dinge versprach, konnte er also nicht wohl für einen Frieden ausopsern, bei dem er nicht das Meiste gewann; und einen solchen Frieden konnten die Verbundenen nicht zu schließen wünschen. Der natürlichste Schluß siel also auf Fortsetzung des Krieges, so wie Vereinigung für das unentbehrlichste Mittel dazu erkannt wurde.

Aber wie diese Vereinigung erneuern, und wo zu Fortsetzung des Kriegs die Kräfte hernehmen? Richt die Macht bes schwedischen Reiches, nur der Geist und das persönliche Unsehen seines verftorbenen Beherrschers hatten ihm ben überwiegenden Ginfluß in Deutschland und eine so große Herrschaft über die Gemüther erworben; und auch ihm war es erft nach unendlichen Schwierigkeiten gelungen, ein ichwaches und unsicheres Band der Bereinigung unter den Ständen zu knüpfen. Mit ihm verschwand alles, mas nur burch ihn, burch seine perfonlichen Gigenschaften möglich geworden, und die Berbindlichkeit der Stände hörte zugleich mit den Hoffnungen auf, auf die sie gegründet worden war. Mehrere unter den Ständen werfen ungeduldig das Joch ab, das fie nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, sich selbst des Ruders zu bemächtigen, das sie ungern genug in Guftavs Sänden gefeben, aber nicht Macht gehabt hatten, ihm bei seinen Lebzeiten streitig zu machen. Andere werden von dem Raifer durch verführerische Versprechungen in Versuchung geführt, den allgemeinen Bund zu verlassen; andere, von den Drangsalen des vierzehnjährigen Krieges zu Boden gedrückt, sehnen sich kleinmüthig nach einem, wenn auch verderblichen, Frieden. Die Anführer der Armeen, zum Theil deutsche Fürsten, erkennen kein gemeinschaftliches Oberhaupt, und keiner will sich erniedrigen, von dem andern Besehle zu empfangen. Die Eintracht verschwindet aus dem Kadinet und aus dem Felde, und das gemeine Wesen ist in Gesahr, durch diesen Geist der Trennung ins Verderben zu sinken.

Gustav hatte dem schwedischen Reiche keinen männlichen Nachfolger binterlaffen; seine sechsjährige Tochter Christina war die natürliche Erbin seines Throns. Die unvermeid= lichen Gebrechen einer vormundschaftlichen Regierung vertrugen sich mit dem Nachdruck und der Entschlossenheit nicht aut, welche Schweden in diesem miklichen Zeitlaufe zeigen follte. Guftav Adolph's hochfliegender Geift hatte diesem ichwachen und unberühmten Staat unter ben Mächten von Europa einen Plat angewiesen, den er ohne das Glück und ben Geist seines Urhebers nicht wohl behaupten und von bem er doch ohne das schimpflichste Geständniß der Ohnmacht nicht mehr herabsteigen konnte. Wenn gleich ber beutsche Rrieg größtentheils mit Deutschlands Rräften beftritten wurde, so drückte doch schon der kleine Zuschuß, welchen Schweden aus feinen eigenen Mitteln an Geld und Mannschaft dazu gab, dieses durftige Königreich zu Boden, und der Landmann erlag unter den Lasten, die man auf ihn zu häufen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Kriegsbeute bereicherte bloß Einzelne vom Adel und vom Soldatenstand, und Schweden felbst blieb arm wie zuvor. Eine Zeit lang zwar söhnte der Nationalruhm den

geschmeichelten Unterthan mit diesen Bedrückungen aus, und man konnte die Abgaben, die man ihm entrichtete, als ein Darlehn betrachten, das in der glücklichen Hand Gustav Adolphs herrliche Zinsen trug und von diesem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Wucher erstattet werden würde. Aber diese Hoffnung verschwand mit dem Tode des Königs, und das getäuschte Volk forderte nun mit furchtbarer Einhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten.

Aber der Geist Gustav Adolphs ruhte noch auf den Männern, denen er die Verwaltung des Reichs anvertraute. Wie schrecklich auch die Post von seinem Tode sie überraschte, so beugte sie doch ihren männlichen Muth nicht, und der Geift bes alten Roms unter Brennus und Sannibal beseelt diese edle Versammlung. Je theurer der Preis mar, womit man die errungenen Bortheile erkauft hatte, desto weniger konnte man sich entschließen, ihnen freiwillig zu ent= fagen; nicht umfonst will man einen König eingebüßt haben. Der ichwedische Reichsrath, gezwungen, zwischen ben Drangfalen eines zweifelhaften, erschöpfenden Rriegs und einem nüglichen, aber schimpflichen Frieden zu wählen, ergreift muthig die Partei der Gefahr und der Ehre, und mit an= genehmem Erstaunen sieht man biefen ehrwürdigen Senat sich mit der ganzen Ruftigkeit eines Junglings erheben. Bon innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben und an allen Grenzen des Reichs von Gefahren umftürmt, waffnet er fich gegen alle mit so viel Klugheit als Heldenmuth, und arbeitet an Erweiterung bes Reichs, während daß er Mühe hat, die Eriftenz desselben zu behaupten.

Das Ableben des Königs und die Minderjährigkeit feiner Tochter Christina erweckte aufs neue die alten Ansprüche

Bolens auf den schwedischen Thron, und Rönig Ladislaus, Sigismunds Sohn, sparte die Unterhandlungen nicht, sich eine Partei in diesem Reiche zu erwerben. Regenten verlieren aus diesem Grunde keinen Augenblick, die sechsjährige Königin in Stockholm als Beherrscherin auszurufen und die vormundschaftliche Verwaltung anzuordnen. Alle Beamte des Reichs werden angehalten, der neuen Fürftin zu huldigen, aller Briefwechsel nach Polen gehemmt und die Plakate der vorhergehenden Könige gegen die Sigis= mundischen Erben durch eine feierliche Afte befräftigt. Die Freundschaft mit dem Czaar von Moskau wird mit Vorsicht erneuert, um durch die Waffen dieses Fürsten das feind= felige Bolen besto beffer im Zaum zu halten. Die Gifer= fucht Dänemarks hatte ber Tod Guftav Adolphs gebrochen und die Besorgnisse weggeräumt, welche dem guten Bernehmen zwischen biesen beiden Nachbarn im Wege standen. Die Bemühungen der Feinde, Christian den Bierten gegen das schwedische Reich zu bewaffnen, fand jetzt keinen Eingang mehr, und der lebhafte Bunsch, seinen Bringen Ulrich mit der jungen Königin zu vermählen, vereinigte sich mit den Vorschriften einer besseren Staatskunft, ibn neutral zu erhalten. Zugleich kommen England, Holland und Frankreich dem schwedischen Reichsrath mit den erfreulichsten Versicherungen ihrer fortbauernden Freundschaft und Unterstützung entgegen und ermuntern ihn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Fortsetzung eines so rühmlich geführten Rrieges. So viel Urfache man in Frankreich gehabt hatte. sich zu dem Tode des schwedischen Eroberers Glück zu wünschen, so sehr empfand man die Nothwendigkeit eines fortgesetten Bündnisses mit den Schweden. Ohne sich selbst ber größten Gefahr auszuseten, durfte man diese Macht in

Deutschland nicht sinken laffen. Mangel an eigenen Rräften nöthigte sie entweder zu einem schnellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich, und dann waren alle Bemühungen verloren, die man angewendet hatte, diese gefährliche Macht zu beschränken; oder Noth und Verzweiflung lehrten die Armeen in den Ländern der fatholischen Reichsfürsten die Mittel zu ihrem Unterhalt finden, und Frankreich wurde bann zum Verräther an diefen Staaten, Die fich feinem mächtigen Schutz unterworfen hatten. Der Fall Guftav Abolphs, weit entfernt, die Berbindungen Frankreichs mit dem schwedischen Reiche zu vernichten, hatte sie vielmehr für beide Staaten nothwendiger und für Frankreich um vieles nüplicher gemacht. Jest erft, nachdem berjenige babin mar, ber seine Sand über Deutschland gehalten und die Grenzen dieses Reichs gegen die französische Raubsucht gesichert hatte, tonnte es seine Entwürfe auf das Elsaß ungehindert verfolgen und den deutschen Protestanten seinen Beistand um einen besto böberen Preis verkaufen.

Durch biese Allianzen gestärkt, gesichert von innen, von außen durch gute Grenzbesatzungen und Flotten vertheidigt, blieben die Regenten keinen Augenblick unschlüssig, einen Krieg sortzusühren, bei welchem Schweden wenig Eigenes zu verlieren, und wenn das Glück seine Wassen krönte, irgend eine deutsche Provinz, sei es als Kostenersatz oder als Eroberung, zu gewinnen hatte. Sicher in seinen Wassern, wagte es nicht viel mehr, wenn seine Armeen aus Deutschsland herausgeschlagen wurden, als wenn sie sich freiwillig daraus zurückzogen; und jenes war eben so rühmlich, als dieses entehrend war. Je mehr Herzhaftigkeit man zeigte, desto mehr Vertrauen slößte man den Bundesgenossen, desto mehr Achtung den Feinden ein, desto günstigere Bedingungen

waren bei einem Frieden zu erwarten. Fände man sich auch zu schwach, die weit aussehenden Entwürfe Guftavs zu pollführen, so war man doch seinem erhabenen Muster schuldig, das Meußerste zu thun, und keinem andern Sin= berniß als der Nothwendiakeit zu weichen. Schade, daß die Triebfeder des Eigennutes an diesem rühmlichen Entschlusse zu viel Antheil hat, um ihn ohne Ginschränkung bewundern zu können! Denen, welche von den Drangfalen des Kriegs für sich selbst nichts zu leiden hatten, ja sich vielmehr dabei bereicherten, war es freilich ein Leichtes, für die Fortdauer besselben zu stimmen — benn endlich war es boch nur bas beutsche Reich, das den Krieg bezahlte, und die Provinzen, auf die man sich Rechnung machte, waren mit den wenigen . Truppen, die man von jest an daran wendete, mit den Feldberren, die man an die Spite der größtentheils deutschen Armeen stellte, und mit der ehrenvollen Aufsicht über den Gang der Waffen und Unterhandlungen wohlfeil genug erworben.

Aber eben diese Aufsicht vertrug sich nicht mit der Entlegenheit der schwedischen Regentschaft von dem Schauplate des Ariegs und mit der Langsamkeit, welche die collegialische Geschäftsform nothwendig macht. Einem einzigen, vielumsfassenden Kopfe mußte die Macht übertragen werden, in Deutschland selbst das Interesse des schwedischen Reichs zu besorgen und nach eigener Einsicht über Arieg und Frieden, über die nöthigen Bündnisse, wie über die gemachten Erwerbungen zu verfügen. Mit diktatorischer Gewalt und mit dem ganzen Ansehn der Krone, die er repräsentiert, mußte dieser wichtige Magistrat bekleidet sein, um die Würde derselben zu behaupten, um die gemeinschaftlichen Operationen in Uebereinstimmung zu bringen, um seinen Anordnungen

Nachbruck zu geben und so den Monarchen, dem er folgte, in jeder Rücksicht zu ersetzen. Ein solcher Mann fand sich in dem Reichskanzler Oxenstierna, dem ersten Minister, und was mehr sagen will, dem Freunde des verstorbenen Königs, der, eingeweiht in alle Geheimnisse seines Herrn, vertraut mit den deutschen Geschäften und aller europäischen Staatsverhältnisse kundig, ohne Widerspruch das tüchtigste Werkzeug war, den Plan Gustav Adolphs in seinem ganzen Umfange zu verfolgen.

Oxenstierna hatte eben eine Reise nach Oberdeutsch= land angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn die Post von des Königs Tode zu hanau über= raschte. Dieser schreckliche Schlag, ber bas gefühlvolle Berg bes Freundes durchbohrte, raubte dem Staatsmann alle Befinnungskraft; alles war ihm genommen, woran seine Seele bing. Schweden hatte nur einen König, Deutschland nur einen Befchüter, Orenftierna ben Urheber feines Gluds, ben Freund seiner Seele, den Schöpfer seiner Ideale verloren. Aber von dem allgemeinen Unglud am härteften getroffen, war er auch der erste, der sich aus eigner Kraft darüber erhob, so wie er der einzige war, der es wieder aut machen konnte. Sein durchdringender Blick übersah alle Sinderniffe, welche fich der Ausführung seiner Entwürfe ent= gegenstellten, die Muthlosigfeit der Stände, die Intriquen der feindlichen Sofe, die Trennung der Bundesgenoffen, die Eifersucht der Säupter, die Abneigung der Reichsfürsten, sich fremder Führung zu unterwerfen. Aber eben diefer tiefe Blick in die damalige Lage der Dinge, der ihm die ganze Größe des Uebels aufdecte, zeigte ihm auch die Mittel, es zu besiegen. Es kam darauf an, den gesunkenen Muth der schwächeren Reichsstände aufzurichten, den geheimen

Machinationen der Feinde entgegen zu wirken, die Gifersucht der mächtigern Alliirten zu schonen, die befreundeten Mächte, Frankreich besonders, zu thätiger Hilfleistung zu ermuntern, vor allem aber die Trümmer des deutschen Bundes zu sammeln und die getrennten Kräfte der Partei durch ein enges und dauerhaftes Band zu vereinigen. Die Bestürzung, in welche der Verluft ihres Oberhauptes die deutschen Brotestanten versetzte, konnte sie eben so gut zu einem festern Bündnisse mit Schweden, als zu einem übereilten Frieden mit dem Raiser antreiben, und nur von dem Betragen, das man beobachtete, hing es ab, welche von diesen beiden Wirkungen erfolgen sollte. Verloren war alles, sobald man Muthlosigkeit blicken ließ; nur die Zuversicht, die man selbst zeigte, konnte ein edles Selbstvertrauen bei ben Deutschen entflammen. Alle Versuche bes öfterreichischen Sofs, Die lettern von der schwedischen Allianz abzuziehen, verfehlten ihren Zweck, sobald man ihnen die Augen über ihren wahren Vortheil eröffnete und sie zu einem öffentlichen und formlichen Bruch mit dem Raifer vermochte.

Freilich ging, ehe diese Maßregeln genommen und die nöthigen Bunkte zwischen der Regierung und ihrem Minister berichtigt waren, eine kostbare Zeit für die Wirksamkeit der schwedischen Armee verloren, die von den Feinden auß beste benutzt wurde. Damals stand es bei dem Kaiser, die schwedische Macht in Deutschland zu Grunde zu richten, wenn die weisen Rathschläge des Herzogs von Friedland Eingang bei ihm gefunden hätten. Wallenstein rieth ihm an, eine uneingeschränkte Amnestie zu verkündigen und den protestantischen Ständen mit günstigen Bedingungen entgegen zu kommen. In dem ersten Schrecken, den Gustav Adolphs Fall bei der ganzen Partei verbreitete, würde eine solche

Erklärung die entschiedenste Wirkung gethan und die geschmeibigern Stände zu den Füßen des Raifers zurückgeführt haben. Aber durch den unerwarteten Glücksfall verblendet und von spanischen Eingebungen bethört, erwartete er von den Waffen einen glänzendern Ausschlag, und anstatt den Mediations= porschlägen Gebor zu schenken, eilte er seine Macht zu ver= mehren. Spanien, durch den Zehnten der geiftlichen Güter bereichert, den der Papst ihm bewilligte, unterstützte ihn mit beträchtlichen Vorschüffen, unterhandelte für ihn an dem sächsischen Hofe und ließ in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebraucht werden sollten. Auch der Rurfürst von Bayern verstärfte seine Kriegsmacht beträchtlich, und dem Berzog von Lothringen erlaubte sein unruhiger Geist nicht, bei dieser glücklichen Wendung des Schicksals sich mußig zu verhalten. Aber indem der Feind sich so ge= schäftig bewies, den Unfall der Schweden zu benuten, verfäumte Drenstierna nichts, die schlimmen Folgen deffelben zu pereiteln.

Weniger bange vor bem öffentlichen Feind, als vor der Eifersucht befreundeter Mächte, verließ er das obere Deutschland, dessen er sich durch die gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Person auf den Weg, die Stände von Niederdeutschland von einem völligen Abfall oder einer Privatverbindung unter sich selbst, die für Schweden nicht viel weniger schlimm war, zurüczuhalten. Durch die Anmaßlichkeit beleidigt, mit der sich der Kanzler die Führung der Geschäfte zueignete, und im Innersten empört von dem Gedanken, von einem schwedischen Edelmann Borschriften anzunehmen, arbeitete der Kurfürst von Sachsen auss neue an einer gesährlichen Absonderung von den Schweden, und die Frage war bloß, ob man sich völlig

mit dem Kaifer vergleichen oder sich zum haupte der Brotestanten aufwerfen und mit ihnen eine dritte Partei in Deutschland errichten sollte. Aehnliche Gesinnungen begte der Bergog Ulrich von Braunschweig, und er legte sie laut genug an den Tag, indem er den Schweden die Werbungen in seinem Land untersagte und die niedersäch= sischen Stände nach Lüneburg einlud, ein Bündniß unter ihnen zu ftiften. Der Kurfürst von Brandenburg allein, über den Einfluß neidisch, den Aursachsen in Niederdeutsch= land gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für das Intereffe der schwedischen Krone, die er schon auf dem haupte seines Sohnes zu erblicken glaubte. Orenstierna fand zwar die ehrenvollste Aufnahme am Sofe Johann Georgs, aber schwankende Zusagen von fortdauernder Freundschaft waren alles, mas er, der persönlichen Verwendung Kurbranden= burgs ungeachtet, von diesem Fürsten erhalten konnte. Glud: licher war er bei dem Bergog von Braunschweig, gegen ben er sich eine kühnere Sprache erlaubte. Schweden hatte bamals das Erzstift Magdeburg im Besit, dessen Bischof die Befugniß hatte, den niederfächsischen Kreis zu versammeln. Der Kanzler behauptete das Recht seiner Krone, und durch vieses glückliche Machtwort vereitelte er für diesmal diese bedenkliche Versammlung. Aber die allgemeine Protestantenverbindung, der Hauptzweck seiner gegenwärtigen Reise und aller künftigen Bemühungen, mißlang ihm für jest und für immer, und er mußte fich mit einzelnen unficheren Bundnissen in den sächsischen Rreisen und mit der schwächern Silfe bes obern Deutschlands begnügen.

Weil die Bahern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammenkunft der vier obern Kreise, die zu UIm hatte vor sich geben sollen, nach Heilbronn, wo

über zwölf Reichsftädte und eine glanzende Menge von Doctoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Mächte, Frankreich, England und Holland, beschickten diesen Convent, und Oxenstierna erschien auf demselben mit dem ganzen Bompe der Krone, deren Majestät er behaupten follte. Er felbst führte das Wort, und der Gang ber Berathichlagungen murde burch feine Bortrage geleitet. Nachdem er von allen versammelten Ständen die Berficherung einer unerschütterlichen Treue, Beharrlichkeit und Eintracht erhalten, verlangte er von ihnen, daß fie den Raiser und die Lique formlich und feierlich als Feinde erflären sollten. Aber so viel den Schweden daran gelegen war, das üble Vernehmen zwischen dem Kaiser und den Ständen zu einem förmlichen Bruch zu erweitern, fo wenig Luft bezeigten die Stände, sich durch diesen entscheidenden Schritt alle Möglichkeit einer Aussöhnung abzuschneiden und eben dadurch den Schweden ihr ganzes Schickfal in die Hände zu geben. Sie fanden, daß eine formliche Ariegserklärung, da die That selbst spreche, unnut und überflüssig sei, und ihr ftandhafter Widerstand brachte ben Rangler zum Schweigen. Seftigere Rämpfe erregte ber britte und vornehmfte Bunkt der Berathschlagungen, durch welchen die Mittel zu Fortfetung des Kriegs und die Beitrage der Stände gu Unterbaltung der Armeen bestimmt werden sollten. Dren= ftiernas Maxime, von den allgemeinen Laften so viel als möglich mar auf die Stände zu malzen, vertrug fich nicht mit dem Grundfat ber Stände, jo wenig als möglich ju hier erfuhr ber schwedische Kangler, mas dreißig Raifer vor ihm mit herber Wahrheit empfunden, daß unter allen mißlichen Unternehmungen die allermißlichste sei, von ben Deutschen Geld zu erheben. Anstatt ihm die nöthigen

Summen für die neu zu errichtenden Armeen zu bewilligen, zählte man ihm mit beredter Zunge alles Unheil auf, welches die schon vorhandenen angerichtet, und forderte Erleichterung von den vorigen Lasten, wo man sich neuen unterziehen sollte. Die üble Laune, in welche die Geldsorderung des Kanzlers die Stände versetzt hatte, brütete tausend Beschwerzden aus, und die Ausschweifungen der Truppen bei Durchmärschen und Quartieren wurden mit schauderhafter Wahrheit gezeichnet.

Drenstierna hatte im Dienst von zwei unumschränkten Fürsten wenig Gelegenheit gehabt, sich an die Förmlichkeiten und den bedächtlichen Gang republikanischer Verhandlungen zu gewöhnen und seine Geduld am Widerspruch zu üben. Fertig zum Handeln, sobald ihm die Nothwendigkeit ein= leuchtete, und eisern in seinem Entschluß, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequenz der mehrsten Menschen nicht, den Zweck zu begehren und die Mittel zu haffen. Durchfahrend und heftig von Natur, war er es bei dieser Gelegenheit noch aus Grundsat; denn jest kam alles darauf an, durch eine feste zuversichtliche Sprache die Ohnmacht des schwedischen Reichs zu bedecken und durch den angenommenen Ton des Gebieters wirklich Gebieter zu werben. Rein Bunder alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter beutschen Doctoren und Ständen gang und gar nicht in seiner Sphäre war und durch die Umständlichkeit, welche ben Charakter der Deutschen in allen ihren öffentlichen Berhandlungen ausmacht, zur Verzweiflung gebracht wurde. Ohne Schonung gegen eine Sitte, nach der sich auch die mächtigsten Raiser hatten bequemen muffen, verwarf er alle schriftlichen Deliberationen, welche ber beutschen Langsamkeit so zuträglich waren; er begriff nicht, wie man zehn Tage

über einen Punkt sich besprechen konnte, ber ihm schon burch ben bloßen Bortrag fo gut als abgethan mar. Go hart er aber auch die Stände behandelte, so gefällig und bereitwillig fand er sie, ihm seine vierte Motion, die ihn selbst betraf, zu bewilligen. Als er auf die Nothwendigkeit kam, dem errichteten Bund einen Vorsteher und Direktor zu geben, sprach man Schweden einstimmig diese Ehre zu, und ersuchte ihn unterthänig, ber gemeinen Sache mit feinem erleuch= teten Verstande zu dienen und die Last der Oberaufsicht auf feine Schultern zu nehmen. Um fich aber boch gegen einen Mißbrauch der großen Gewalt, die man durch diese Bestallung in seine Sände gab, zu verwahren, setzte man ihm, nicht ohne französischen Ginfluß, unter dem Namen von Gehilfen eine bestimmte Anzahl von Aufsehern an die Seite, die die Raffe des Bundes verwalten und über die Werbungen, Durchzüge und Einquartierung ber Truppen mitzusprechen haben sollten. Orenstierna wehrte fich lebhaft gegen diese Einschränkung seiner Macht, wodurch man ihm die Ausführung jedes, Schnelligkeit oder Geheimniß fordernden Entwurfes erschwerte, und errang sich endlich mit Mühe die Freiheit, in Kriegssachen seiner eigenen Ginsicht zu folgen. Endlich berührte der Kanzler auch den kiklichen Bunkt ber Entschädigung, welche fich Schweden nach geendig= tem Rriege von der Dankbarkeit seiner Alliirten zu versprechen hätte, und er schmeichelte sich mit der Hoffnung, auf Pom= mern angewiesen zu werden, worauf das hauptaugenmerk Schwedens gerichtet war, und von den Ständen die Berficherung ihres fräftigen Beiftands zu Erwerbung diefer Proving zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und schwankenden Versicherung, daß man einander bei einem fünftigen Frieden nicht im Stich laffen wurde. Daß es nicht

bie Chrfurcht für die Verfassung des Reichs war, was die Stände über diesen Punkt so behutsam machte, zeigte die Freigebigkeit, die man auf Unkosten der heiligsten Reichszgesetz gegen den Kanzler beweisen wollte. Wenig sehlte, daß man ihm nicht das Erzstift Mainz, welches er ohnehin als Eroberung inne hatte, zur Belohnung andot, und nur mit Mühe hintertrieb der französische Abgesandte diesen eben so unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit nun auch die Erfüllung hinter den Wünschen Drenstiernas zurückblieb, so hatte er doch seinen vornehmsten Zweck, die Direktion des Ganzen, für seine Krone und für sich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier obern Kreise enger und sester zusammengezogen, und zu Unterbaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Beitrag von drittzhalb Millionen Thalern errungen.

So viel Nachgiebigkeit von Seiten der Stände mar von Seiten Schwedens einer Erkenntlichkeit werth. Wenige Wochen nach Gustav Adolphs Tod hatte der Gram das unglückliche Leben des Pfalzgrafen Friedrich geendigt, nachdem dieser beklagenswerthe Fürst acht Monate lang den Hofftaat feines Beschützers vermehrt und im Gefolge beffelben ben fleinen Ueberreft seines Bermögens verschwendet hatte. Endlich näherte er sich dem Ziele seiner Bunsche, und eine freudigere Zukunft that sich vor ihm auf, als der Tod seinen Beschützer dahin raffte. Was er als das bochfte Ungluck betrachtete, hatte die gunftigften Folgen für feinen Erben. Guftav Adolph durfte sich berausnehmen, mit der Zuruckgabe feiner Länder zu zögern und dieses Geschenk mit druckenden Bedingungen zu beschweren; Orenstierna, dem die Freundschaft Englands, Hollands und Brandenburgs, und Die gute Meinung der reformierten Stände überhaupt ungleich

wichtiger war, mußte die Pflicht der Gerechtigkeit befolgen. Er übergab daher auf eben dieser Versammlung zu Heilbronn sowohl die schon eroberten als die noch zu erobernden pfälzischen Lande den Nachsommen Friedrichs, Mannheim allein ausgenommen, welches dis zu geschehener Rostenerstattung von den Schweden besetzt bleiben sollte. Der Kanzler schränkte seine Gefälligkeit nicht bloß auf das pfälzische Haus ein; auch die andern allierten Reichsfürsten erhielten, wiewohl einige Zeit später, Beweise von der Dankbarkeit Schwedens, welche dieser Krone eben so wenig von ihrem Eigenen kosteten.

Die Pflicht der Unparteilichkeit, die heiligste des Geschichtschreibers, verbindet ihn zu einem Geftandniß, das den Verfechtern der deutschen Freiheit eben nicht sehr zur Ehre gereicht. Wie viel sich auch die protestantischen Fürsten mit der Gerechtigkeit ihrer Sache und mit der Reinigkeit ihres Cifers mußten, so waren es doch größtentheils fehr eigennützige Triebfedern, aus denen sie handelten; und die Begierde zu rauben hatte wenigstens eben so viel Antheil an den angefangenen Feindseligkeiten, als die Furcht, sich beraubt zu seben. Bald entdedte Guftav Adolph, daß er sich von dieser unreinen Triebseder weit mehr, als von ihren patriotischen Empfindungen zu versprechen habe, und er unterließ nicht, sie zu benuten. Jeder der mit ihm verbundenen Fürsten erhielt von ihm die Zusicherung irgend einer dem Feinde ichon entriffenen oder noch zu entreißenden Besitzung, und nur der Tod hinderte ihn, seine Busagen mahr zu machen. Was dem König die Klugheit rieth, gebot die Nothwendigkeit seinem Nachfolger; und wenn diesem daran gelegen war, den Krieg zu verlängern, so mußte er die Beute mit den verbundenen Fürsten theilen, und ihnen von

der Verwirrung, die er zu nähren suchte, Bortheile versprechen. Und so sprach er dem Landgrasen von Hessen die Stister Paderborn, Corven, Münster und Fulda, dem Herzog Bernhard von Weimar die fränklichen Bisthümer, dem Herzog von Bürttemberg die in seinem Lande gelegenen geistlichen Güter und österreichischen Grasschaften zu, alles unter dem Namen schwedischer Lehen. Den Kanzler selbst befremdete dieses widersinnige, den Deutschen so wenig Spre bringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Berachtung verbergen. "Man lege es in unsern Archiv nieder," sagte er einesmals, "zum ewigen Gedächtniß, daß ein deutscher Reichsfürst von einem schwedischen Gelmann so etwas bez gehrte, und daß der schwedische Gelmann dem deutschen Reichsfürsten auf deutscher Erde so etwas zutheilte."

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebbaftigkeit erneuern. Bald nach dem Siege bei Lüßen vereinigen sich die sächsischen und läneburgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rücken nach der Lausitz und Schlesien, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurn gegen die Desterreicher zu agieren; einen Theil der schwedischen Armee führt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braunschweig nach Westphalen und Riedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donau wurden, während daß Gustav Abolph den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Pfalzgrafen von Birkenfeld und dem schwedischen General Banner gegen die Bayern vertheidigt. Aber zu schwach, den siegreichen Fortschritten

der lettern, die von der Kriegserfahrung und Tapferkeit des kaiserlichen Generals von Altringer unterftütt murben, hinlänglichen Widerstand zu thun, mußten sie ben ichwedischen General von Sorn aus dem Elfaß zu Silfe rufen. Nachdem dieser friegserfahrne Feldherr die Städte Benfeld, Schlettstadt, Colmar und Hagenau ber schwedischen Herrschaft unterworfen, übergab er dem Rheingrafen Otto Ludwig die Vertheidigung berfelben und eilte über ben Rhein, um das Bannerische Seer zu verstärken. ungeachtet dieses nunmehr sechzehntausend Mann stark war, konnte es doch nicht verhindern, daß der Keind nicht an der schwäbischen Grenze festen Fuß gewann, Rempten eroberte und sieben Regimenter aus Böhmen an sich zog. Um die wichtigen Ufer des Lech und der Donau zu behaupten, ent= blößte man das Elsaß, wo Rheingraf Otto Ludwig nach Sorns Abzug Mühe gehabt hatte, fich gegen bas aufgebrachte Landvolk zu vertheidigen. Auch er mußte mit seinen Truppen das heer an der Donau verstärken; und da auch dieser Succurs nicht hinreichte, so forderte man den Bergog Bernhard von Weimar dringend auf, feine Waffen nach diefer Gegend zu febren.

Bernhard hatte sich bald nach Eröffnung des Feldzugs im Jahr 1633 der Stadt und des ganzen Hochstifts Bamberg bemächtigt und Würzburg ein ähnliches Schickfal zugedacht. Auf die Einladung Gustav Horns setzte er sich ungefäumt in Marsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein bayerisches Heer unter Johann von Werth aus dem Felde und vereinigte sich bei Donauwörth mit den Schweden. Diese zahlreiche, von den trefslichsten Generalen besehligte Urmee bedroht Bayern mit einem surchtbaren Einfall. Das ganze Bisthum Eichstädt wird überschwemmt, und Ingolstadt

felbst verspricht ein Verräther den Schweden in die Hände zu spielen. Altringers Thätigkeit wird durch die ausbrückliche Vorschrift des Herzogs von Friedland gefesselt, und von Böhmen aus ohne Hilfe gelassen, kann er sich dem Andrang des feindlichen Heers nicht entgegen setzen. Die günstigsten Umstände vereinigen sich, die Wassen der Schweden in diesen Gegenden siegreich zu machen, als die Thätigskeit der Armee durch eine Empörung der Officiere auf einmal gehemmt wird.

Den Waffen dankte man alles, was man in Deutsch= land erworben hatte; selbst Gustav Adolphs Größe war das Werk der Armee, die Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferkeit, ihres ausdauernden Muths in unendlichen Gefahren und Mühseligkeiten. Wie kunstlich man auch im Rabinet seine Plane anlegte, so war doch zulett die Armee allein die Vollzieherin, und die erweiterten Entwürfe der Anführer vermehrten immer nur die Lasten derselben. Alle großen Entscheidungen in diesem Rriege waren durch eine wirklich barbarische Hinopferung der Soldaten in Winterfeldzügen, Märschen, Stürmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worden, und es war Gustav Adolphs Maxime, nie an einem Siege zu verzagen, sobald er ibm mehr nicht als Menschen kostete. Dem Soldaten konnte seine Wichtigkeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er seinen Antheil an einem Gewinn, der mit seinem Blute errungen war. Aber mehrentheils konnte man ihm faum den gebührenden Sold bezahlen, und die Gierigkeit ber einzelnen Säupter, oder das Bedürfniß des Staats verschlang gewöhnlich den besten Theil der erpreßten Summen und der erworbenen Besitzungen. Für alle Mühseligkeiten, die er übernahm, blieb ihm nichts, als die

zweifelhafte Aussicht auf Raub ober auf Beförderung; und in beiden mußte er sich nur zu oft hintergangen sehen. Furcht und Soffnung unterdrückten zwar jeden gewaltsamen Ausbruch der Unzufriedenheit, fo lange Guftav Adolph lebte; aber nach seinem Hintritt wurde der allgemeine Unwille laut, und der Soldat ergriff gerade den gefährlichsten Augenblick, fich seiner Wichtigkeit zu erinnern. Zwei Dificiere, Pfuhl und Mitschefal, schon bei Lebzeiten des Königs als unruhstiftende Köpfe berüchtigt, geben im Lager an der Donau das Beispiel, das in wenigen Tagen unter den Officieren der Armee eine fast allgemeine Nachahmung findet. Man verbindet sich unter einander durch Wort und Handschlag, keinem Commando zu gehorchen, bis der feit Monaten und Jahren noch rudständige Sold entrichtet und noch außerdem jedem einzelnen eine verhältnißmäßige Belohnung an Geld oder liegenden Gründen bewilligt sei. "Ungeheure Summen," hörte man sie sagen, "würden täglich durch Brandschatzungen erpreßt, und all dieses Geld zerrinne in wenigen Sanden. In Schnee und Gis treibe man sie hinaus, und nirgends tein Dank für biese unendliche Arbeit. Bu Seilbronn fcreie man über den Muth= willen der Soldaten, aber niemand denke an ihr Verdienst. Die Gelehrten schreiben in die Welt hinein von Eroberungen und Siegen, und alle diese Victorien habe man doch nur durch ihre Fäufte erfochten." Das Beer der Migvergnügten mehrt sich mit jedem Tage, und durch Briefe, die zum Glud aufgefangen werden, suchten sie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachsen zu emporen. Weder die Bor= stellungen Bernhards von Weimar, noch die harten Berweise seines strengern Gehilfen waren vermögend, diese Gabrung ju unterdrücken, und die Seftigkeit des lettern vermehrte vielmehr ben Trot ber Empörer. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gewisse Städte zu Erhebung bes rückständigen Soldes angewiesen würden. Eine Frist von vier Wochen wurde dem schwedischen Kanzler vergönnt, zu Erfüllung dieser Forderungen Rath zu schaffen; im Weigerungsfall, erklärten sie, würden sie sich selbst bezahlt machen, und nie einen Degen mehr für Schweden entblößen.

Die ungestüme Mahnung, zu einer Zeit gethan, wo die Rriegskasse erschöpft und der Rredit gefallen war, mußte den Kanzler in das höchste Bedrängniß stürzen; und schnell mußte die Silfe sein, ehe derselbe Schwindel auch die übrigen Truppen ansteckte und man sich von allen Armeen auf ein= mal mitten unter Feinden verlassen sab. Unter allen schwe= bischen Heerführern war nur Einer, ber bei ben Soldaten Unsehen und Uchtung genug besaß, diesen Streit beizulegen. Herzog Bernhard war der Liebling der Armee, und seine fluge Mäßigung hatte ihm das Bertrauen der Solbaten, wie seine Kriegserfahrung ihre höchste Bewunderung er= worben. Er übernahm es jest, die schwierige Armee zu befänftigen; aber seiner Wichtigkeit sich bewußt, ergriff er ben günstigen Augenblick, zuvor für sich selbst zu sorgen, und der Verlegenheit des schwedischen Kanzlers die Erfüllung feiner eigenen Wünsche abzuängstigen.

Schon Gustav Adolph hatte ihm mit einem Herzogthum Franken geschmeichelt, das aus den beiden Hochstistern Bamberg und Würzburg erwachsen sollte; jest drang Herzog Bernhard auf Haltung dieses Versprechens. Zugleich sorberte er das Obercommando im Kriege als schwedischer Generalissimus. Dieser Mißbrauch, den der Herzog von seiner Unentbehrlichkeit machte, entrüstete Oxenstierna so sehr, daß er ihm im ersten Unwillen den schwedischen Dienst auffündigte. Bald aber befann er sich eines Bessern, und ebe er einen so wichtigen Feldberrn aufopferte, entschloß er sich lieber, ihn, um welchen Preis es auch sei, an das schwedische Interesse zu fesseln. Er übergab ihm also die frantiichen Bisthumer als Leben der ichwedischen Krone, doch mit Vorbehalt der beiden Festungen Würzburg und Königshofen, welche von den Schweden besetzt bleiben sollten; zugleich verband er sich im Namen seiner Krone, den Bergog im Besit dieser Länder zu schützen. Das gesuchte Obercommando über die ganze ichwedische Macht wurde unter einem anständigen Vorwand verweigert. Nicht lange faumte Bergog Bernhard, fich für dieses wichtige Opfer bankbar zu erzeigen; durch sein Unseben und seine Thätigkeit stillte er in Kurzem den Aufruhr der Armee. Große Summen baaren Geldes wurden unter die Officiere vertheilt, und noch weit größere an Ländereien, deren Werth gegen fünf Millionen Thaler betrug, und an die man kein anderes Recht hatte, als das der Eroberung. Indessen war der Moment zu einer großen Unternehmung verstrichen, und die vereinigten Anführer trennten sich, um dem Jeind in andern Gegenden zu midersteben.

Nachdem Gustav Horn einen kurzen Einfall in die obere Pfalz unternommen und Neumarkt erobert hatte, richtete er seinen Marsch nach der schwäbischen Grenze, wo sich die Raiserlichen unterdessen beträchtlich verstärkt hatten und Württemberg mit einem verwüstenden Einfall bedrohten. Durch seine Unnäherung verscheucht, ziehen sie sich an den Bodensee — aber nur, um auch den Schweden den Weg in diese noch nie besuchte Gegend zu zeigen. Sine Besitzung am Singange der Schweiz war von äußerster Wichtigkeit für die Schweden, und die Stadt Kostnitz schien besonders geschickt

zu sein, sie mit den Eidgenossen in Berbindung zu sehen. Gustav Horn unternahm daher sogleich die Belagerung derselben; aber entblößt von Geschütz, das er erst von Würtztemberg mußte bringen lassen, konnte er diese Unternehmung nicht schnell genug fördern, um den Feinden nicht eine hinzlängliche Frist zum Entsate dieser Stadt zu vergönnen, die ohnehin von dem See aus so leicht zu versorgen war. Er verließ also nach einem vergeblichen Bersuche die Stadt und ihr Gebiet, um an den Usern der Donau einer dringenden Gesahr zu begegnen.

Aufgefordert von dem Raiser, hatte der Cardinal Infant, Bruder Philipps des Vierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntaufend Mann ausgerüftet, welche beftimmt war, unabhängig von Wallenfteins Befehlen an dem Rhein zu agieren und bas Elfaß zu vertheidigen. Diese Armee erschien jest unter dem Commando des herzogs von Feria, eines Spaniers, in Bayern; und um sie sogleich gegen die Schweden zu benuten, murde Altringer beordert, fogleich mit seinen Truppen zu ihr zu stoßen. Gleich auf die erste Nachricht von ihrer Erscheinung hatte Gustav Horn den Pfalzgrafen von Birkenfeld von dem Rheinftrom zu feiner Verftarkung berbeigerufen, und nachdem er sich zu Stockach mit demselben vereinigt hatte, rückte er fühn dem dreißigtausend Mann starken Feind entgegen. Dieser hatte seinen Weg über die Donau nach Schwaben genommen, wo Guftav Born ihm einmal fo nabe kam, daß beide Armeen nur durch eine halbe Meile von einander geschieden maren. Aber anstatt das Anerbieten zur Schlacht anzunehmen, zogen sich die Kaiserlichen über die Waldstädte nach dem Breisgau und Elfaß, wo sie noch zeitig genug anlangten, um Breifach zu entjeten und ben

siegreichen Fortschritten des Aheingrasen Otto Ludwig eine Grenze zu seigen. Dieser hatte kurz vorher die Waldstätte erobert, und unterstützt von dem Psalzgrasen von Birkenseld, der die Unterpsalz besreite, und den Herzog von Lothringen aus dem Felde schlug, den schwedischen Wassen in diesen Gegenden auß neue das Uebergewicht errungen. Jetzt zwar mußte er der Ueberlegenheit des Feindes weichen; aber bald rücken Horn und Birkenseld zu seinem Beistand herbei, und die Kaiserlichen sehen sich nach einem kurzen Triumphe wieder aus dem Essaß vertrieben. Die rauhe Herbstzeit, welche sie auf diesem unglücklichen Rückzuge überfällt, richtet den größten Theil der Italiener zu Grunde, und ihren Anführer selbst, den Herzog von Feria, tödtet der Gram über die mißlungene Unternehmung.

Unterdessen hatte Bergog Bernhard von Weimar mit achtzehn Regimentern Fußvolf und hundert und vierzig Cornetten Reitern feine Stellung an der Donau genommen, um sowohl Franken zu decken, als die Bewegungen der faiferlich-bagerischen Urmee an diesem Strome zu beobachten. Nicht sobald hatte Altringer diese Grenzen entblößt, um zu den italienischen Truppen des Berzogs von Feria zu ftogen, als Bernhard feine Entfernung benutte, über die Donau eilte und mit Blipesichnelligkeit vor Regensburg stand. Der Besit dieser Stadt war für die Unternehmungen der Schweden auf Bavern und Desterreich entscheidend; er verschaffte ihnen festen Fuß an dem Donaustrom und eine sichere Zuflucht bei jedem Unglücksfall, so wie er sie allein in ben Stand fette, eine dauerhafte Eroberung in biefen Ländern zu machen. Regensburg zu bewahren, war der lette dringende Rath, den der sterbende Tilly dem Rurfürsten von Banern ertheilte, und Guftav Abolph beklagte

als einen nicht zu ersetzenden Verlust, daß ihm die Bapern in Besetzung dieses Plates zuvorgekommen waren. Undeschreiblich groß war daher Maximilians Schrecken, als Herzog Bernhard diese Stadt überraschte und sich ernstlich anschiefte, sie zu belagern.

Nicht mehr als fünfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten die Befatung derjelben aus; eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch den überlegenften Teind zu ermüden, sobald fie von einer gutgefinnten und friegerischen Bürgerichaft unterstütt wurde. Aber gerade diese mar der gefährlichste Geind, den die baperische Garnison zu bekämpfen hatte. Die protestantischen Ginwohner Regensburgs, gleich eifersuchtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreibeit, batten ihren Nacken mit Widerwillen unter bas bayerische Jod gebeugt und blidten längst ichon mit Ungeduld der Ericheinung eines Retters entgegen. Bernhards Unkunft vor ihren Mauern erfüllte fie mit lebhafter Freude, und es mar jehr zu fürchten, daß fie die Unternehmungen der Belagerer durch einen innern Tumult unter: stüten würden. In dieser großen Verlegenheit läßt der Rurfürst die beweglichsten Schreiben an den Raifer, an den Bergog von Friedland ergeben, ibm nur mit fünftausend Mann auszuhelfen. Sieben Gilboten nach einander jendet Ferdinand mit diesem Auftrag an Wallenstein, ber bie ichleunigste Silfe zusagt und auch wirklich ichon dem Rurfürsten die nahe Unkunft von zwölftausend Mann durch Gallas berichten läßt, aber diejem Feldherrn bei Lebens: strafe verbietet, sich auf den Weg zu machen. Unterbeffen hatte der baperische Commandant von Regensburg, in Erwartung eines naben Entsages, die besten Unstalten gur Bertheidigung getroffen, Die fatholischen Bauern wehrhaft

gemacht, die protestantischen Bürger hingegen entwaffnet und aufs sorgfältigste bewacht, daß sie nichts Gefährliches gegen die Garnison unternehmen konnten. Da aber kein Entsat erschien und das seindliche Geschütz mit ununterzbrochener Heftigkeit die Werke bestürmte, sorgte er durch eine anständige Capitulation für sich selbst und die Besatzung, und überließ die baherischen Beamten und Geistslichen der Gnade des Siegers.

Mit dem Besitze von Regensburg erweitern sich Bergog Bernhards Entwurfe, und feinem fühnen Muth ift Bapern felbst eine zu enge Schranke geworden. Bis an die Grenzen von Desterreich will er dringen, das protestantische Landvolk gegen den Raiser bewaffnen und ihm seine Religionsfreiheit wieder geben. Schon hat er Straubing erobert, während daß ein anderer schwedischer Feldherr die nördlichen Ufer der Donau sich unterwürfig macht. An der Spike seiner Schweden dem Grimm der Witterung Trot bietend, erreicht er die Mündung des Isarstroms und sett im Ungesicht des baverischen Generals von Werth, der hier gelagert fteht, seine Truppen über. Jest gittern Baffau und Ling, und der bestürzte Raiser verdoppelt an Wallenstein feine Mahnungen und Befehle, dem bedrängten Bavern aufs schleuniaste zu Silfe zu eilen. Aber bier sett der siegende Bernhard seinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fich den Inn, der durch viele feste Schlöffer beschütt wird. hinter sich zwei feindliche Heere, ein übelgesinntes Land und die Ifar, wo kein haltbarer Ort ihm den Ruden deckt, und der gefrorne Boden keine Verschanzung gestattet, von der gangen Macht Wallensteins bedroht, der sich endlich entschlossen hat, an die Donau zu rücken, entzieht er sich burch einen zeitigen Rudzug ber Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinden umzingelt zu werden. Er eilt über die Jsar und Donau, um die in der Oberpfalz gemachten Eroberungen gegen Wallenstein zu vertheidigen und selbst eine Schlacht mit diesem Feldherrn nicht auszuschlagen. Aber Wallenstein, dem es nie in den Sinn gekommen war, große Thaten an der Donau zu verrichten, wartet seine Annäherung nicht ab, und ehe die Bavern recht anfangen seiner froh zu werden, ist er schon nach Böhmen verschwunden. Bernhard endigt also jest seinen glorreichen Feldzug und vergönnt seinen Truppen die wohlverdiente Rast in den Winterquartieren auf seindlicher Erde.

Indem Guftav horn in Schwaben, der Pfalzgraf von Birkenfeld, General Baudiffin und Rheingraf Otto Ludwig am Ober = und Niederrhein, und Bergog Bern= hard an der Donau den Krieg mit solcher Ueberlegenheit führten, wurde der Ruhm der schwedischen Waffen in Nieder= fachsen und Westphalen von dem herzog von Lüneburg und dem Landgrafen von Seffen=Raffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Festung hameln eroberte Bergog Georg nach der tapfersten Gegenwehr, und über den kaifer= lichen General von Gronsfeld, der an dem Weserstrom commandierte, wurde von der vereinigten Armee der Schweden und heffen bei Oldendorf ein glänzender Sieg erfochten. Der Graf von Bafaburg, ein natürlicher Sohn Guftav Adolphs, zeigte sich in diefer Schlacht seines Ursprungs werth. Sechzehn Kanonen, das ganze Gepäck ber Raiserlichen und vierundsiebzig Fahnen fielen in schwedische Sande, gegen dreitausend von den Feinden blieben auf dem Blate, und fast eben so viele wurden zu Gefangenen gemacht. Die Stadt Donabrud zwang ber schwedische Oberst Kniephausen, und Vaderborn der Landgraf von

Heffen Kaffel zur Uebergabe; dafür aber ging Bückeburg, ein sehr wichtiger Ort für die Schweden, an die Raiser-lichen verloren. Beinahe an allen Enden Deutschlands sah man die schwedischen Waffen siegreich, und das nächste Jahr nach Gustav Adolphs Tode zeigte noch keine Spur des Berlustes, den man an diesem großen Führer erlitten hatte.

Bei Erwähnung der wichtigen Vorfälle, welche den Feldjug des 1633sten Jahres auszeichneten, muß die Unthätigkeit eines Mannes, der bei weitem die höchsten Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erstaunen erwecken. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in diefem Feldzuge beschäftigt haben, war keiner, der sich an Erfahrung, Talent und Rriegsruhm mit Wallenstein meffen durfte, und gerade dieser verliert sich seit dem Treffen bei Lützen aus unsern Augen. Der Fall seines großen Gegners läßt ihm allein jett den ganzen Schauplat des Ruhmes frei; die ganze Aufmerksamkeit Europas ist auf die Thaten gespannt, die das Undenken seiner Niederlage auslöschen und seine Ueberlegen= beit in der Rriegskunft der Welt verkündigen sollen. Und doch liegt er still in Böhmen, indeß die Verluste des Kaifers in Babern, in Niedersachsen, am Rhein seine Gegenwart dringend fordern; ein gleich undurchdringliches Geheimniß für Freund und Feind, der Schreden und doch jugleich die lette Hoffnung des Raifers. Mit unerklärbarer Gilfertigkeit hatte er sich nach dem verlorenen Treffen bei Lützen in das Königreich Böhmen gezogen, wo er über das Verhalten seiner Officiere in diefer Schlacht die strengsten Untersuchungen anstellte. Die das Kriegsgericht für schuldig erkannte, wurden mit unerbittlicher Strenge zum Tode verurtheilt; die fich brav gehalten hatten, mit königlicher Großmuth belohnt, und das Undenken der Gebliebenen durch berrliche Monument

verewigt. Den Winter über drückte er die kaiserlichen Provinzen durch übermäßige Contributionen und durch die Winterquartiere, die er absichtlich nicht in seindlichen Ländern nahm, um das Mark der österreichischen Länder auszusaugen. Unstatt aber mit seiner wohlgepslegten und auserlesenen Armee beim Andruch des Frühlings 1633 den Feldzug vor allen andern zu eröffnen und sich in seiner ganzen Feldzherrnkraft zu erheben, war er der letzte, der im Felde erschien, und auch jetzt war es ein kaiserliches Erbland, das er zum Schauplat des Krieges machte.

Unter allen Provinzen Desterreichs war Schlesien ber größten Gefahr ausgesett. Drei verschiedene Urmeen, eine idwedische unter dem Grafen von Thurn, eine sächliche unter Arnheim und dem Bergog von Lauenburg, und eine brandenburgische unter Borgsborf, batten diese Broving zu gleicher Zeit mit Rrieg überzogen. Schon hatten fie die wichtiaften Blate im Besit, und felbst Breglau hatte die Partei der Alliirten ergriffen. Aber gerade diese Menge von Generalen und Armeen rettete dem Raifer dieses Land; denn die Eifersucht der Generale und der gegenseitige Saß der Schweden und Sachsen ließ fie nie mit Ginftimmigkeit verfahren. Urnheim und Thurn gankten fich um die Oberftelle; die Brandenburger und Sachsen hielten eifrig gegen die Schweden zusammen, die sie als überläftige Fremdlinge ansaben, und wo es nur immer thunlich war, zu verfürzen fuchten. Singegen lebten die Sachfen mit den Raiferlichen auf einem viel vertraulichern Juß, und oft geschah es, daß die Officiere beider feindlichen Armeen einander Besuche abstatteten und Gastmähler gaben. Man ließ die Raiserlichen ungehindert ihre Güter fortschaffen, und viele verhehlten es gar nicht, daß sie von Wien große Summen

gezogen. Unter so zweideutig gesinnten Alliirten sahen sich die Schweden verkauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem so schlechten Berständniß nicht zu denken. Auch war der General von Arnheim den größten Theil der Zeit abwesend, und als er endlich wieder bei der Armee anlangte, näherte sich Wallenstein schon mit einer furchtbaren Kriegsmacht den Grenzen.

Vierzigtausend Mann ftark rückte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm die Alliirten entgegen zu setzen. Nichtsbestoweniger wollten sie eine Schlacht versuchen, und erschienen bei Münsterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen batte. Aber Wallenstein ließ sie acht Tage lang hier steben, ohne nur die geringste Bewegung zu machen; dann verließ er seine Berschanzungen, und zog mit ruhigem stolzen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachdem er aufgebrochen war und die muthiger gewordenen Feinde ihm beständig zur Seite blieben, ließ er die Gelegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit der er die Schlacht vermied, wurde als Furcht ausgelegt; aber einen solchen Verdacht durfte Wallenstein auf seinen verjährten Feld= herrnruhm wagen. Die Gitelkeit der Alliirten ließ sie nicht bemerken, daß er sein Spiel mit ihnen trieb, und daß er ihnen die Niederlage großmüthig schenkte, weil ihm - mit einem Sieg über fie für jett nicht gedient war. Um ihnen jedoch zu zeigen, daß er der herr sei, und daß nicht die Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er ben Commandanten eines Schlosses, bas in seine Sände fiel, niederstoßen, weil er einen unhaltbaren Blat nicht gleich übergeben hatte.

Neun Tage lang standen beide Armeen einander einen Musketenschuß weit im Gesichte, als der Graf Terzky aus

dem Wallensteinischen Seere mit einem Trompeter vor dem Lager ber Alliirten erichien, ben General von Arnheim zu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt berjelben mar, daß Wallenstein, der doch an Macht der überlegene Theil war, einen Waffenstillstand von sechs Wochen in Vorichlaa brachte. "Er fei gekommen," fagte er, "mit Schweden und mit den Reichsfürsten einen ewigen Frieden zu schließen, die Soldaten zu bezahlen und jedem Genugthuung zu verschaffen. Alles dies stebe in seiner Sand, und wenn man in Wien Unstand nehmen jollte, es zu bestätigen, jo wolle er sich mit den Alliirten vereinigen, und (mas er Arnbeimen zwar nur ins Dhr flufterte) den Kaifer zum Teufel jagen." Bei einer zweiten Zusammenkunft ließ er sich gegen ben Grafen von Thurn noch beutlicher heraus. "Alle Privilegien," erflärte er, "jollten aufs neue bestätigt, alle bobmischen Erulanten zurückberufen und in ihre Güter wieder eingesett werden, und er selbst wolle der erste sein, seinen Untheil an benselben berauszugeben. Die Jesuiten, als bie Urheber aller bisberigen Unterdrückungen, follten verjagt, die Krone Schweden durch Zahlungen auf bestimmte Termine abgefunden, alles überflüffige Kriegsvolf von beiden Theilen gegen die Türken geführt werden." Der lette Bunkt enthielt ben Aufschluß des ganzen Räthfels. "Wenn er die böhmische Krone davon trüge, jo sollten alle Vertriebenen sich seiner Großmuth zu rühmen haben, eine vollkommene Freiheit der Religionen sollte dann in dem Königreich herrschen, das pfälzische Saus in alle seine vorigen Rechte gurudtreten und die Markgrafichaft Mähren ihm für Medlenburg zur Entichädigung dienen. Die alliirten Urmeen zögen dann unter seiner Anführung nach Wien, dem Raiser die Genehmigung dieses Traktats mit gewaffneter Sand abzunöthigen."

Jett also war die Decke von dem Blan weggezogen, worüber er schon Jahre lang in geheimnifvoller Stille gebrütet hatte. Auch lehrten alle Umstände, daß zu Vollftreckung besselben keine Zeit zu verlieren sei. Nur das blinde Vertrauen zu dem Kriegsglück und dem überlegenen Genie des Berzogs von Friedland hatte dem Raifer die Festigkeit eingeflößt, allen Vorstellungen Baverns und Spaniens entgegen und auf Rosten seines eigenen Ansehens Diesem gebieterischen Mann ein so uneingeschränktes Commando zu übergeben. Aber dieser Glaube an die Unüberwindlichkeit Wallenfteins war durch feine lange Unthätigkeit längst erschüttert worden und nach dem verunglückten Treffen bei Lüpen beinahe ganglich gefallen. Aufs neue erwachten jest seine Gegner an Ferdinands Sofe, und die Ungufriedenheit des Kaifers über den Fehlschlag seiner Hoffnungen verschaffte ihren Vorstellungen den gewünschten Eingang bei diesem Monarchen. Das ganze Betragen des Herzogs wurde mit beißender Aritit von ihnen gemustert, sein hochfahrender Trot und feine Widersetlichkeit gegen des Raisers Befehle diesem eifersuchtigen Fürsten in Erinnerung gebracht, die Klagen der öfterreichischen Unterthanen über seine grenzen-Iosen Bedrückungen zu Silfe gerufen, seine Treue verdächtig gemacht und über seine geheimen Absichten ein schreckhafter Wink hingeworfen. Diese Unklagen, durch das ganze übrige Betragen des herzogs nur zu fehr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Ferdinands Gemüth tiefe Wurzeln zu schlagen; aber der Schritt war einmal geschehn, und die große Gewalt, womit man den Herzog bekleidet hatte, konnte ihm obne große Gefahr nicht entrissen werden. Sie unmerklich zu vermindern, war alles, was dem Kaifer übrig blieb, und um dies mit einigem Erfolg zu können, mußte man sie

zu theilen, vor allen Dingen aber sich außer Abhängiafeit von seinem guten Willen zu setzen suchen. Aber selbst dieses Rechtes hatte man sich in dem Vertrage begeben, den man mit ihm errichtete, und gegen jeden Versuch, ihm einen andern General an die Seite zu setzen, oder einen unmittel= baren Ginfluß auf seine Truppen zu haben, schützte ihn bie eigenhändige Unterschrift des Kaisers. Da man diesen nach= theiligen Vertrag weder halten noch vernichten konnte, fo mußte man sich durch einen Runftgriff herausbelfen. Wallenstein war kaiserlicher Generalissimus in Deutschland: aber weiter erstreckte sich sein Gebiet nicht, und über eine auswärtige Urmee konnte er sich keine Serrschaft anmaßen. Man läßt also in Mailand eine spanische Armee errichten und unter einem spanischen General in Deutschland fechten. Wallenstein ist also der Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört hat, der Einzige zu fein, und im Nothfall hat man gegen ibn felbft eine Stupe.

Der Herzog fühlte es schnell und tief, woher dieser Streich kam und wohin er zielte. Umsonst protestierte er bei dem Cardinal-Infanten gegen diese vertragswidrige Neuerung; die italienische Armee rückte ein und man zwang ihn, ihr den General Altringer mit Verstärkung zuzussenden. Zwar wußte er diesem durch strenge Verhaltungsbeschle die Hände so sehr zu binden, daß die italienische Armee in dem Elsaß und in Schwaben wenig Ehre einzlegte; aber dieser eigenmächtige Schritt des Hoses hatte ihn auß seiner Sicherheit ausgeschreckt und ihm über die näher kommende Gesahr einen warnenden Wink gegeben. Um nicht zum zweitenmal sein Commando und mit demselben die Frucht aller seiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit der Ausssührung seines Anschlags eilen. Durch Entsernung

ber verdächtigen Officiere und durch seine Freigebigkeit gegen die andern, hielt er sich der Treue seiner Truppen versichert. Alle andern Stände des Staats, alle Pflichten der Gerechtigkeit und Menschlichkeit hatte er dem Bohl der Armee aufgeopfert, also rechnete er auf die Erkenntlichkeit derselben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel des Undanks gegen den Schöpfer seines Glücks aufzustellen, daute er seine ganze Bohlsahrt auf die Dankbarkeit, die man an ihm beweisen sollte.

Die Anführer der schlesischen Armeen hatten von ihren Principalen keine Vollmacht, so etwas Großes, als Wallenstein in Vorschlag brachte, für sich allein abzuschließen, und selbst den verlangten Waffenstillstand getrauten sie sich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Che sich der Bergog gegen die Schweden und Sachsen herausließ, hatte er noch für rathsam gefunden, sich bei seiner kühnen Unter= nehmung des französischen Schutes zu versichern. Zu dem Ende wurden durch den Grafen von Kinsky bei dem frangösischen Bevollmächtigten Feuguieres zu Dresten geheime Unterhandlungen, wiewohl mit sehr mißtrauischer Borficht, angeknüpft, welche gang seinem Bunsche gemäß ausfielen. Feuguieres erhielt Befehl von feinem Sofe, allen Vorschub von Seiten Frankreichs zu versprechen, und dem Herzog, wenn er deren benöthigt wäre, eine beträcht= liche Geldhilfe anzubieten.

Aber gerade diese überkluge Sorgfalt, sich von allen Seiten zu decken, gereichte ihm zum Verderben. Der französsische Bevollmächtigte entdeckte mit großem Erstaunen, daß ein Anschlag, der mehr als jeder andre des Geheimnisses bedurfte, den Schweden und den Sachsen mitgetheilt worden sei. Das sächsische Ministerium war, wie man allgemein

wußte, im Interesse bes Kaisers, und die den Schweden angebotenen Bedingungen blieben allzuweit hinter ben Erwartungen berfelben gurud, um je ihren Beifall erhalten gu können. Feuguieres fand es daber unbegreiflich, wie der Bergog in vollem Ernste auf die Unterstützung der erstern und auf die Verschwiegenheit der lettern hatte Rechnung machen follen. Er entdectte seine Zweifel und Beforgniffe bem schwedischen Kanzler, der in die Absichten Wallen= steins ein gleich großes Mißtrauen setzte, und noch weit weniger Geschmack an seinen Vorschlägen fand. Wiewohl es ihm kein Geheimniß war, daß der Herzog schon ehedem mit Guftav Adolph in ähnlichen Traktaten gestanden, so begriff er doch die Möglichkeit nicht, wie er die ganze Armee zum Abfall bewegen, und seine übermäßigen Versprechungen wurde mahr machen können. Ein so ausschweifender Plan und ein so unbesonnenes Verfahren ichien sich mit der verschlossenen und mißtrauischen Gemüthsart des Herzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erklärte man alles für Maske und Betrug, weil es eher erlaubt mar an seiner Redlich= feit, als an seiner Klugheit zu zweifeln. Drenftiernas Bedenklichkeiten stedten endlich felbst Urnhei= men an, der in vollem Bertrauen auf Wallensteins Aufrichtigkeit zu dem Kanzler nach Gelnhausen gereist mar, ibn dabin zu vermögen, daß er dem Bergog seine besten Regimenter zum Gebrauch überlassen möchte. Man fing an zu argwohnen, daß der ganze Antrag nur eine künstlich gelegte Schlinge sei, die Alliirten zu entwaffnen und den Rern ihrer Kriegsmacht bem Raifer in die Sande gu fpielen. Wallensteins bekannter Charakter widerlegte diesen schlim= men Verdacht nicht, und die Widersprüche, in die er sich nachber verwickelte, machten, daß man endlich ganz und gar

an ihm irre ward. Indem er die Schweden in fein Bundniß zu ziehen suchte und ihnen sogar ihre besten Truppen abforderte, äußerte er sich gegen Arnheim, daß man damit anfangen muffe, die Schweden aus dem Reiche zu verjagen; und während daß sich die fächsischen Officiere, im Vertrauen auf die Sicherheit des Waffenstillstandes, in großer Menge bei ihm einfanden, machte er einen verunglückten Versuch, fich ihrer Versonen zu bemächtigen. Er brach zuerst den Stillstand, den er doch einige Monate barauf nicht ohne große Mühe erneuerte. Aller Glaube an seine Wahrhaftigfeit verschwand, und endlich glaubte man in seinem ganzen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niedrigen Aniffen zu sehen, um die Alliirten zu schwächen und sich felbst in Verfassung zu setzen. Dieses erreichte er zwar wirklich, indem seine Macht sich mit jedem Tage vermehrte, die Allierten aber durch Defertion und schlechten Unterhalt über die Sälfte ihrer Truppen einbüßten. Aber er machte von feiner Ueberlegenheit ben Gebrauch nicht, den man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheidenden Vorfall ent= gegensah, erneuerte er plößlich die Unterhandlungen; und wenn der Waffenstillstand die Alliirten in Sicherheit stürzte. fo erbob er sich plöglich, um die Feindseligkeiten zu erneuern. Alle diese Widersprüche flossen aus dem doppelten und gang unvereinbaren Entwurf, den Raifer und die Schweden gu= gleich zu verderben und mit Sachsen einen besondern Frieden zu schließen.

Ueber den schlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungeduldig, beschloß er endlich, seine Macht zu zeigen, da ohnehin die dringende Noth in dem Reiche und die steigende Unzufriedenheit am kaiserlichen Hofe keinen längern Aufschub gestatteten. Schon vor dem letzten Stillstand war der General

von Solt von Böhmen aus in das Meiknische eingefallen, hatte alles, was auf seinem Weg lag, mit Feuer und Schwert verwüstet, den Kurfürsten in seine Festungen gejagt und selbst die Stadt Leipzig erobert. Aber der Stillstand in Schlesien fette seinen Vermuftungen ein Ziel, und die Folgen seiner Ausschweifungen streckten ibn zu Aborf auf die Bahre. Nach aufgehobenem Stillstand machte Wallenstein aufs neue eine Bewegung, als ob er durch die Lausit in Sachsen fallen wollte, und ließ aussprengen, daß Viccolomini schon dabin aufgebrochen fei. Sogleich verläßt Urnheim fein Lager in Schlesien, um ihm nachzufolgen und dem Rurfürstenthum zu hilfe zu eilen. Dadurch aber wurden die Schweden entblößt, die unter bem Commando des Grafen von Thurn in fehr kleiner Ungahl bei Steinau an der Ober gelagert standen; und gerade dies war es, was der Berzog gewollt hatte. Er ließ den fächsischen General sech= zehn Meilen voraus in das Meifnische eilen und wendete fich dann auf einmal rudwärts gegen bie Ober, wo er die schwedische Armee in der tiefften Sicherheit überraschte. Ihre Reiterei wurde durch den vorangeschickten General Schafgotsch geschlagen und das Fußvolk von der nachfolgenden Armee des Berzogs bei Steinau völlig eingeschlossen. Wallenstein gab dem Grafen von Thurn eine halbe Stunde Bedenkzeit, sich mit dritthalbtausend Mann gegen mehr als zwanzigtausend zu wehren, oder sich auf Gnade und Un= gnade zu ergeben. Bei folden Umständen konnte keine Wahl stattfinden. Die ganze Armee gibt sich gefangen, und ohne einen Tropfen Blut ift der vollkommenste Sieg erfochten. Fahnen, Bagage und Geschütz fallen in des Siegers Sand, die Officiere werden in Verhaft genommen, die Gemeinen untergesteckt. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen Brre, nach ungähligen Glückswechseln, der Unftifter des böhmischen Aufruhrs, der entfernte Urheber dieses ganzen verderblichen Krieges, der berüchtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt seiner Feinde. Mit blutdürstiger Ungeduld erwartet man in Wien die Ankunft dieses großen Verbrechers, und genießt schon im voraus den schrecklichen Triumph, der Gerechtigkeit ihr vornehmftes Opfer zu schlachten. Aber ben Jesuiten diese Lust zu verderben, war ein viel füßerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glud für ihn, daß er mehr wußte, als man in Wien erfahren durfte, und daß Wallenfteins Feinde auch die feinigen waren. Eine Niederlage hätte man dem Herzog in Wien verziehen; diese getäuschte Hoffnung vergab man ihm nie. "Bas aber hatte ich benn fonst mit diesem Rasenden machen follen?" schreibt er mit boshaftem Spotte an die Minister, die ihn über diese unzeitige Großmuth zur Rede stellen. "Wollte der Simmel, die Feinde hatten lauter Generale, wie dieser ist! An der Spipe der schwedischen Seere wird er uns weit beffere Dienfte thun, als im Gefängniß."

Auf den Sieg bei Steinau folgte in kurzer Zeit die Einnahme von Liegniß, Groß-Glogau und selbst von Franksfurt an der Oder. Schafgotsch, der in Schlesien zurückblieb, um die Unterwerfung dieser Provinz zu vollenden, blokierte Brieg und bedrängte Breslau vergebens, weil diese freie Stadt über ihre Privilegien wachte und den Schweden ergeben blieb. Die Obersten IIo und Götz schickte Walslenstein nach der Wartha, um die nommern und an die Küste der Ostsee zu dringen, und Landsberg, der Schlüssel zu Pommern, wurde wirklich auch von ihnen ersobert. Indem der Kursürst von Brandenburg und der Herzog von Pommern sür ihre Länder zitterten, brach

Wallenstein selbst mit dem Reft der Urmee in die Laufit, wo er Görlit mit Sturm eroberte und Bauten gur Uebergabe zwang. Aber es war ihm nur darum zu thun, den Aurfürsten von Sachsen zu schrecken, nicht die erhaltenen Vortheile zu verfolgen; auch mit bem Schwert in der Sand jette er bei Brandenburg und Sachsen seine Friedensantrage fort, wiewohl mit keinem bessern Erfolg, da er durch eine Kette von Widersprüchen alles Vertrauen verscherzt batte. Jest murbe er seine ganze Macht gegen bas ungludliche Sachsen gemendet und seinen 3med durch die Gewalt der Waffen doch endlich noch durchgesett haben, wenn nicht der Zwang der Umstände ihn genöthigt hatte, diese Gegenden ju verlaffen. Die Siege Bergog Bernhards am Donauitrom, welche Desterreich selbst mit naber Gefahr bedrobten. forderten ihn dringend nach Bavern, und die Vertreibung ber Sachien und Schweden aus Schlesien raubte ihm jeden Vorwand, sich den kaiserlichen Befehlen noch länger zu miderjeten und den Kurfürsten von Bavern bilflos zu lassen. Er zog sich also mit der hauptmacht gegen die Dberpfalg, und fein Rudzug befreite Oberfachsen auf immer pon diesem furchtbaren Feinde.

So lange es nur möglich war, hatte er Baperns Rettung verschoben und durch die gesuchtesten Ausstlüchte die Ordonnanzen des Kaisers verhöhnt. Auf wiederholtes Bitten schickte er endlich zwar dem Grasen von Altringer, der den Lech und die Donau gegen Horn und Bernhard zu behaupten suchte, einige Regimenter aus Böhmen zu Hilfe, jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, sich bloß vertheis digungsweise zu verhalten. Den Kaiser und den Kurfürsten wies er, so oft sie ihn um Hilfe anslehten, an Altringer, der, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Vollmacht

von ihm erhalten habe, in geheim aber band er demselben durch die strengsten Instruktionen die Sande und bedrobte ihn mit dem Tode, wenn er seine Befehle überschreiten würde. Nachdem Bergog Bernhard vor Regensburg gerückt war und der Kaiser sowohl als der Kurfürst ihre Aufforderungen um Silfe dringender erneuerten, stellte er sich an, als ob er den General Gallas mit einem ansehnlichen heere an die Donau schicken wurde; aber auch dies unterblieb, und so gingen, wie vorher das Bisthum Eichstädt, jett auch Regensburg, Straubing, Cham an bie Schweben verloren. Als er endlich schlechterdings nicht mehr vermeiden konnte, den ernstlichen Befehlen des Hofs zu gehorsamen, rückte er so langsam, als er konnte, an die baverische Grenze, wo er das von den Schweden eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo bald, daß man von schwedischer Seite daran arbeitete, ihm durch die Sachsen eine Diversion in Böhmen zu machen, so benutte er dieses Gerücht, um aufs schleunigste und ohne das Geringste verrichtet zu haben, nach Böhmen zurückzukehren. Alles andere, gab er vor, muffe der Vertheidigung und Erhaltung der faiserlichen Erblande nachsteben; und so blieb er in Böhmen wie angefesselt steben und hütete dieses Königreich, als ob es jest schon sein Gigen= thum ware. Der Kaifer wiederholte in noch dringenderem Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donauftrom ziehen solle, die gefährliche Niederlassung des Herzogs von Weimar an Desterreichs Grenzen zu bindern - er aber endigte ben Feldzug für dieses Jahr und ließ seine Truppen aufs neue ihre Winterquartiere in dem erschöpften Königreich nehmen.

Ein so fortgeführter Trop, eine so beispiellose Geringsichätzung aller kaiserlichen Besehle, eine so vorsätzliche Berandbläffigung bes allgemeinen Besten, verbunden mit einem

fo äußerst zweideutigen Benehmen gegen den Feind, mußten endlich den nachtheiligen Gerüchten, wovon längst schon gang Deutschland erfüllt war, Glauben bei dem Raifer verschaffen. Lange Zeit war es ihm gelungen, seinen strafbaren Unterhandlungen mit dem Feinde ben Schein der Rechtmäßigkeit zu geben und den noch immer für ihn gewonnenen Monarchen zu überreden, daß der Zweck jener geheimen Zusammenkunfte fein andrer sei, als Deutschland ben Frieden zu schenken. Aber wie undurchdringlich er sich auch glaubte, so recht= fertigte doch der gange Zusammenhang seines Betragens die Beschuldigungen, womit seine Gegner unaufhörlich das Dhr bes Kaisers bestürmten. Um sich an Ort und Stelle von bem Grund oder Ungrund derfelben zu belehren, hatte Ferbinand icon zu verschiedenen Zeiten Rundschafter in bas Wallensteinische Lager geschickt, die aber, da der Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, bloße Muthmaßungen zurudbrachten. Da aber endlich die Minister felbst, seine bisberigen Verfechter am Sofe, deren Guter Wallenstein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Bartei seiner Feinde schlugen; da der Kurfürst von Bayern die Drohung fallen ließ, sich, bei längerer Beibehaltung bieses Generals, mit den Schweden zu vergleichen; da endlich auch der spanische Abgesandte auf seiner Absetzung bestand und im Beigerungsfall die Gubsidiengelder feiner Rrone gurudzuhalten drohte: so sah sich der Kaiser zum zweitenmal in die Nothwendigkeit gesett, ihn vom Commando zu entfernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren Verfügungen bes Kaisers bei ber Urmee belehrten den Herzog bald, daß der Vertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sei. Giner seiner Unterseldherren in Desterreich, dem Wallenstein bei Strase des Beils

untersagt hatte, dem Hofe zu gehorsamen, empfing von dem Raiser unmittelbaren Besehl, zu dem Kurfürsten von Bayern zu stoßen; und an Wallenstein selbst erging die gedieterische Weisung, dem Cardinal-Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Berstärkung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderruslich gemacht sei, ihn nach und nach zu entwaffnen, um ihn alsdann schwach und wehrlos auf Einmal zu Grund zu richten.

Bu seiner Selbstvertheidigung mußte er jett eilen, einen Plan auszuführen, der Anfangs nur zu seiner Vergrößerung bestimmt war. Länger, als die Klugheit rieth, hatte er mit der Ausführung desselben gezögert, weil ihm noch immer die günstigen Constellationen fehlten, oder wie er gewöhnlich die Ungeduld seiner Freunde abfertigte, weil die Zeit noch nicht gekommen mar. Die Zeit war auch jest noch nicht gekommen, aber die dringende Noth verstattete nicht mehr, die Gunft der Sterne zu erwarten. Das Erfte war, sich der Gesinnungen der vornehmsten Anführer zu versichern und alsdann die Treue der Urmee zu erproben, die er so freigebig vorausgesett hatte. Drei derselben, die Dberften Kinsty, Terzty und Illo, waren ichon längst in das Geheimniß gezogen, und die beiden ersten durch bas Band der Berwandtschaft an sein Interesse geknüpft. Gine gleiche Chrsucht, ein gleicher Saß gegen die Regierung und die Hoffnung überschwänglicher Belohnungen verband fie aufs engste mit Wallenstein, der auch die niedrigsten Mittel nicht verschmäht hatte, die Zahl seiner Unhänger zu vermehren. Den Oberften Ilo hatte er einsmals überredet, in Wien den Grafentitel zu suchen und ihm dabei seine kräftigste Fürsprache zugesagt. Beimlich aber schrieb er an die Minister, ihm sein Gesuch abzuschlagen, weil sich sonst mehrere melden dürsten, die gleiche Berdienste hätten und auf gleiche Belohnungen Unspruch machten. Als Ilo bernach zur Armee zurückkam, war sein Erstes, ihn nach dem Ersolg seiner Bewerbungen zu fragen; und da ihm dieser von dem schlechten Ausgange derselben Nachricht gab, so sing er an, die bittersten Klagen gegen den Hof auszusstoßen. "Das also hätten wir mit unsern treuen Diensten verdient," ries er, "daß meine Berwendung so gering geachtet und euren Berdiensten eine so unbedeutende Belohnung verweigert wird! Wer wollte noch länger einem so undankbaren Hern seine Dienste widmen? Nein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind des Hauses Desterreich." Ils stimmte bei, und so wurde zwischen beiden ein enges Bündniß gestistet.

Aber mas diese drei Bertrauten des herzogs mußten, war lange Zeit ein undurchdringliches Geheimniß für die Uebrigen, und die Zuversicht, mit der Wallenstein von ber Ergebenheit seiner Officiere sprach, grundete sich einzig nur auf die Wohlthaten, die er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Unzufriedenheit mit dem Hofe. Aber diese schwankende Vermuthung mußte sich in Gewißheit verwandeln, ebe er feine Maste abwarf und fich einen öffentlichen Schritt gegen den Raiser erlaubte. Graf Biccolomini, derselbe, der sich in dem Treffen bei Lüten durch einen beispiellosen Muth ausgezeichnet hatte, war der Erste, dessen Treue er auf die Brobe stellte. Er hatte sich diesen General durch große Ge= schenke verpflichtet, und er gab ihm den Vorzug vor allen andern, weil Biccolomini unter einerlei Constellation mit ihm geboren war. Diesem erklärte er, daß er, durch den Undank des Raifers und feine nabe Gefahr gezwungen,

unwiderruflich entschloffen sei, die öfterreichische Bartei zu verlaffen, fich mit dem besten Theile der Armee auf feindliche Seite zu ichlagen und bas haus Defterreich in allen Grenzen feiner Herrschaft zu befriegen, bis es von der Wurzel vertilgt fei. Auf Biccolomini habe er bei dieser Unternehmung vorzüglich gerechnet und ihm schon im voraus die glänzenoften Belohnungen zugedacht. - Als diefer, um feine Bestürzung über diesen überraschenden Untrag zu verbergen, von den hindernissen und Gefahren sprach, die sich einem jo gewagten Unternehmen entgegenseben würden, spottete Wallenftein seiner Furcht. "Bei folden Bageftuden," rief er aus, "sei nur ber Anfang ichwer; die Sterne seien ihm gewogen, die Gelegenheit, wie man sie nur immer verlangen könne, auch dem Glude muffe man etwas vertrauen. Sein Entschluß stebe fest, und er wurde, wenn es nicht anders geschehen könnte, an der Spite von tausend Pferden fein Seil versuchen." Biccolomini butete fich febr, burch einen längern Widerspruch das Mißtrauen des Bergogs gu reizen und ergab sich mit anscheinender Ueberzeugung dem Gewicht seiner Grunde. So weit ging die Berblendung des Bergogs, daß es ihm, aller Warnungen des Grafen Tergty ungeachtet, gar nicht einfiel, an der Aufrichtigkeit dieses Mannes zu zweifeln, ber keinen Augenblick verlor, die jett gemachte merkwürdige Entdedung nach Wien zu berichten.

Um endlich den entscheidenden Schritt zum Ziele zu thun, berief er im Jänner 1634 alle Commandeurs der Armee nach Pilsen zusammen, wohin er sich gleich nach seinem Rückzug aus Bapern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Kaisers, die Erblande mit Winterquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der rauhen Jahreszeit wieder zu erobern und die Armee zur Verstärkung des

Cardinal-Infanten um sechstausend Mann Reiterei zu vermindern, waren erheblich genug, um vor dem ganzen verssammelten Ariegsrath in Erwägung gezogen zu werden, und dieser scheinbare Borwand verbarg den Reugierigen den wahren Zweck der Zusammenberusung. Auch Schweden und Sachsen wurden heimlich dahin geladen, um mit dem Herzog von Friedland über den Frieden zu traktieren; mit den Besehlshabern entlegnerer Heere sollte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den berusenen Commandeurs erschienen; aber gerade die wichtigsten, Gallas, Colloredo und Altringer, blieben aus. Der Herzog ließ seine Einladung an sie dringend wiederholen, einstweilen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunst, zu der Hauptsache schreiten.

Es war nichts Geringes, was er jett auf dem Wege war zu unternehmen. Einen stolzen, tapfern, auf seine Ehre wachsam haltenden Adel der schändlichsten Untreue fähig zu erklären, und in den Augen derjenigen, die bis jest nur gewohnt waren, in ihm den Abglanz der Majestät, den Richter ihrer handlungen, den Bewahrer der Gesetze zu verehren, auf Einmal als ein Niederträchtiger, als Verführer, als Rebell zu erscheinen. Nichts Geringes war es, eine rechtmäßige, durch lange Verjährung befestigte, durch Religion und Gesetze geheiligte Gewalt in ihren Wurzeln zu erschüttern; alle jene Bezauberungen der Ginbildungsfraft und der Sinne, die furchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, zu zerstören; alle jene unvertilgbaren Gefühle ber Pflicht, die in der Bruft des Unterthans für den gebornen Beherrscher so laut und so mächtig sprechen, mit gewalt= famer Sand zu vertilgen. Aber geblendet von dem Glanz einer Krone, bemerkte Wallenstein den Abgrund nicht, der zu seinen Füßen sich öffnete, und im vollen lebendigen

Gefühl seiner Kraft verfäumte er — das gewöhnliche Loos starker und fühner Seelen — die Hindernisse gehörig zu würdigen und in Berechnung zu bringen. Wallenftein fah nichts, als eine gegen ben Sof theils gleichgültige, theils erbitterte Armee - eine Armee, die gewohnt war, seinem Unsehn mit blinder Unterwerfung zu huldigen, vor ihm, als ihrem Gesetgeber und Richter, zu beben, seine Befehle, gleich den Aussprüchen des Schickfals, mit gitternder Chrfurcht zu befolgen. In den übertriebnen Schmeicheleien, womit man seiner Allgewalt huldigte, in den frechen Schmähungen gegen Sof und Regierung, die eine zügellose Soldateska sich erlaubte und die wilde Licenz des Lagers entschuldigte, glaubte er die wahren Gesinnungen der Armee zu vernehmen, und die Rühnheit, mit der man selbst die Handlungen bes Monarchen zu tadeln magte, burgte ihm für die Bereitwilligkeit der Truppen, einem fo febr ver: achteten Oberherrn die Pflicht aufzufündigen. Aber mas er fich als etwas so Leichtes gedacht hatte, stand als der furcht= barfte Gegner wider ihn auf; an dem Bflichtgefühl seiner Truppen scheiterten alle seine Berechnungen. Berauscht von bem Ansehn, das er über so meisterlose Schaaren behaup= tete, schrieb er alles auf Rechnung seiner persönlichen Größe, ohne zu unterscheiden, wie viel er sich selbst und wie viel er der Würde dankte, die er bekleidete. Alles gitterte por ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil der Gehorfam gegen ihn Pflicht, weil sein Unsehen an die Majestät des Thrones befestigt war. Größe für sich allein kann wohl Bewunderung und Schrecken, aber nur die legale Größe Ehrfurcht und Unterwerfung erzwingen. Und dieses entscheidenden Vortheils beraubte er sich felbst in dem Augen= blicke, da er sich als einen Verbrecher entlarvte.

Der Feldmarichall von Illo übernahm es, die Gefinnungen der Commandeurs zu erforschen, und sie auf den Schritt, den man von ihnen erwartete, vorzubereiten. Er machte den Anfang damit, ihnen die neuesten Forderungen des Hofs an den General und die Armee vorzutragen, und durch die gehässige Wendung, die er denselben zu geben wußte, war es ihm leicht, den Zorn der ganzen Versamm= lung zu entflammen. Nach diesem wohlgewählten Eingang verbreitete er sich mit vieler Beredsamkeit über die Berdienste der Armee und des Feldherrn, und über den Un= dank, womit der Raiser sie zu belohnen pflege. "Spanischer Einfluß," behauptete er, "leite alle Schritte des Hofes; das Ministerium stehe in spanischem Solde; nur der Herzog von Friedland habe bis jest dieser Tyrannei wider= standen und deswegen den tödtlichsten Saß der Spanier auf fich geladen. Ihn vom Commando zu entfernen, oder gang und gar wegzuräumen, fuhr er fort, war längst schon bas eifrigste Ziel ihrer Bestrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiden gelingt, sucht man seine Macht im Felde zu untergraben. Aus keinem andern Grunde ist man bemüht, dem König von Ungarn das Commando in die hände zu spielen, bloß damit man diesen Prinzen, als ein williges Dragn fremder Eingebungen, nach Gefallen im Felde berumführen, die spanische Macht aber besto besser in Deutschland befestigen könne. Bloß um die Armee zu vermindern, begehrt man fechstaufend Mann für den Cardinal= Infanten; bloß um sie durch einen Winterfeldzug aufzureiben, dringt man auf die Wiedereroberung Regensburgs in der feindlichen Sahrszeit. Alle Mittel zum Unterhalt erschwert man der Armee, während daß sich die Jesuiten und Minister mit dem Schweiß der Provinzen bereichern

und die für die Truppen bestimmten Gelder verschwenden. Der General bekennt sein Unvermögen, der Armee Wort zu halten, weil der Sof ihn im Stiche läßt. Für alle Dienste, die er innerhalb zweiundzwanzig Jahren dem Sause Defterreich geleistet, für alle Mühseligkeiten, die er übernommen, für alle Reichthümer, die er in kaiferlichem Dienste von dem Seinigen zugesett, erwartet ihn eine zweite schimpf= liche Entlassung — aber er erklärt, daß er es dazu nicht fommen laffen will. Von freien Stücken entfagt er bem Commando, ehe man es ihm mit Gewalt aus den Händen windet. Dies ist es," fuhr der Redner fort, "was er den Dberften durch mich entbietet. Jeder frage fich nun felbst, ob es rathsam ift, einen solchen General zu verlieren. Jeder sehe nun zu, wer ihm die Summen ersete, die er im Dienste des Raisers aufgewendet und wo er den verdienten Lohn seiner Tapferkeit ernte - wenn der dabin ift, unter dessen Augen er sie bewiesen bat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den General nicht ziehen lassen dürfe, unterbrach den Redner. Vier der Vorznehmsten werden abgeordnet, ihm den Wunsch der Verssammlung vorzutragen und ihn slehentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verlassen möchte. Der Herzog weigerte sich zum Schein und ergab sich erst nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Nachgiebigkeit von seiner Seite schien einer Gegengefälligkeit von der ihrigen werth. Da er sich anbeischig machte, ohne Wissen und Willen der Commandeurs nicht aus dem Dienste zu treten, so forderte er von ihnen ein schriftliches Gegenversprechen, treu und sest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und für ihn den letzten Blutstropsen aufzusetzen. Wer sich von dem Bunde absondern würde, sollte für einen

treuvergessenen Verräther gelten und von den übrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt werden. Die ausdrücklich angehängte Bedingung: "So lange Wallenstein die Armee zum Dienste des Kaisers gebrauchen würde," entsernte jede Mißdeutung, und keiner der verssammelten Commandeurs trug Bedenken, einem so unschuldig scheinenden und so billigen Begehren seinen vollen Beifall zu schenken.

Die Vorlesung dieser Schrift geschah unmittelbar vor einem Gaftmahl, welches der Feldmarschall Illo ausdrücklich in dieser Absicht veranstaltet hatte; nach aufgehobener Tafel sollte die Unterzeichnung vor sich geben. Der Wirth that das Seinige, die Besinnungskraft seiner Gafte durch starke Getränke abzustumpfen, und nicht eher, als bis er sie von Weindünsten taumeln sah, gab er ihnen die Schrift zur Unterzeichnung. Die mehrsten malten leichtsinnig ihren Namen bin, ohne zu wissen, mas sie unterschrieben; nur einige wenige, welche neugieriger oder mißtrauischer waren, burchliefen das Blatt noch einmal, und entdeckten mit Erftaunen, daß die Klaufel: "Co lange Wallenftein die Urmee jum Beften des Kaifers gebrauchen wurde," bin= weggelassen sei. Illo nämlich hatte mit einem geschickten Taschenspielerkniff das erste Exemplar mit einem andern ausgetauscht, in dem jene Klausel fehlte. Der Betrug wurde laut, und viele weigerten sich nun, ihre Unterschrift zu geben. Piccolomini, der den gangen Betrug durchschaute und bloß in der Absicht, dem Hofe davon Nachricht zu geben, an diesem Auftritte Theil nahm, vergaß sich in der Trunken= heit so, daß er die Gesundheit des Kaisers ausbrachte. Aber jett stand Graf Terzty auf und erklärte alle für meineidige Schelmen, die zurücktreten wurden. Seine Drohungen, die Vorstellung der unvermeidlichen Gefahr, der man bei längerer Weigerung ausgesetzt war, das Beispiel der Menge und Illos Beredsamkeit überwanden endlich ihre Bedenklichkeiten und das Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Wallenstein hatte nun zwar seinen Zweck erreicht; aber die gang unerwartete Widersetzung der Commandeurs rif ihn auf einmal aus dem lieblichen Wahne, in dem er bisher geschwebt hatte. Zudem waren die mehrsten Namen so unleserlich gekritelt, daß man eine unredliche Absicht da: binter vermuthen mußte. Unstatt aber durch diesen war: nenden Wink des Schickfals zum Nachdenken gebracht zu werden, ließ er seine gereizte Empfindlichkeit in unwürdigen Rlagen und Bermunichungen überftrömen. Er berief die Commandeurs am folgenden Morgen zu sich und übernahm es in eigener Berson, den gangen Inhalt des Bortrags zu wiederholen, welchen Illo den Tag vorher an sie gehalten batte. Nachdem er seinen Unwillen gegen den Hof in die bitterften Vorwürfe und Schmähungen ausgegoffen, erinnerte er sie an ihre gestrige Widersetlichkeit und erklärte, daß er durch diese Entdedung bewogen worden sei, sein Versprechen zurud zu nehmen. Stumm und betreten entfernten sich die Oberften, erschienen aber, nach einer furzen Berathschlagung im Borgimmer, aufs neue, den Borfall von gestern zu entschuldigen und sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten.

Jett fehlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen Generalen entweder eine gleiche Bersicherung zu erhalten, oder sich im Weigerungsfall ihrer Personen zu bemächtigen. Wallenstein erneuerte daher seine Einladung und trieb sie dringend an, ihre Ankunst zu beschleunigen. Aber noch ehe sie eintrasen, hatte sie der Ruf bereits von dem Vorgange zu Vilsen unterrichtet und ihre Eilsertigkeit plöglich

gehemmt. Altringer blieb unter dem Vorwand einer Arankheit in dem festen Schloß Frauenberg liegen. Gallas fand sich zwar ein, aber bloß um als Augenzeuge den Kaiser von der drobenden Gefahr desto besser unterrichten zu können. Die Aufschlüsse, welche er und Viccolomini gaben, verwandelten die Besorgnisse des Hofs auf einmal in die schrecklichste Gewißheit. Aehnliche Entdeckungen, welche man zugleich an andern Orten machte, ließen keinem Zweifel mehr Raum, und die schnelle Veränderung der Comman= bantenstellen in Schlesien und Desterreich schien auf eine höchst bedenkliche Unternehmung zu deuten. Die Gefahr war dringend und die Silfe mußte schnell sein. Dennoch wollte man nicht mit Vollziehung des Urtheils beginnen, sondern streng nach Gerechtigkeit verfahren. Man erließ also an die vornehmsten Befehlshaber, deren Treue man sich versichert hielt, geheime Befehle, den Bergog von Friedland nebst seinen beiden Unbängern, Illo und Tergen, auf mas Urt es auch sein möchte, zu verhaften und in sichere Verwahrung zu bringen, damit sie gehört werden und sich verantworten könnten. Sollte dies aber auf so ruhigem Bege nicht zu bewirken fein, so fordere die öffentliche Gefahr, fie todt oder lebendig zu greifen. Zugleich erhielt General Gallas ein offenes Patent, worin allen Oberften und Officieren diese kaiserliche Verfügung bekannt gemacht, die gange Urmee ihrer Pflichten gegen ben Verräther entlassen, und bis ein neuer Generaliffimus aufgestellt sein würde, an den Generallieutenant von Gallas verwiesen murde. Um ben Verführten und Abtrünnigen die Rückfehr zu ihrer Pflicht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Verzweiflung zu fturgen, bewilligte man eine gänzliche Amnestie über alles, was zu Pilsen gegen die Majestät des Kaisers begangen worden war.

Dem General von Gallas war nicht wohl zu Muthe bei der Ehre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu Bilfen, unter den Augen desjenigen, dessen Schickfal er bei sich trug, in der Gewalt seines Feindes, der hundert Augen batte, ihn zu beobachten. Entdeckte aber Wallenftein das Geheimniß seines Auftrags, so konnte ihn nichts vor ben Wirkungen seiner Rache und Verzweiflung schüten. War es schon bedenklich, einen solchen Auftrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit miklicher, ihn zur Vollziehung zu bringen. Die Gesinnungen der Commandeurs waren ungewiß, und es ließ sich wenigstens zweifeln, ob sie sich bereitwillig würden finden lassen, nach dem einmal gethanen Schritt den faiserlichen Versicherungen zu trauen und allen glänzenden Hoffnungen, die sie auf Wallenstein gebaut hatten, auf einmal zu entsagen. Und dann, welch ein gefährliches Wagestück, Sand an die geheiligte Verson eines Mannes zu legen, der bis jest für unverletlich ge= achtet, durch lange Ausübung der höchsten Gewalt, durch einen zur Gewohnheit gewordenen Gehorsam zum Gegenstand der tiefsten Ehrfurcht geworden, und mit allem, mas äußere Majestät und innere Große verleiben kann, bewaffnet war - beffen Unblick ichon ein knechtisches Bittern einjagte, ber mit einem Minte über Leben und Tod entschied! Ginen solchen Mann, mitten unter den Wachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm ganglich ergeben schien, wie einen gemeinen Berbrecher zu greifen, und den Gegenstand einer jo langgewohnten tiefen Verehrung auf einmal in einen Gegenstand des Mitleidens oder des Spottes zu verwandeln, war ein Auftrag, der auch den Muthigsten zagen machte. So tief batten sich Furcht und Achtung por ihm in die Bruft feiner Soldaten gegraben, daß felbst das ungeheure

Berbrechen des Hochverraths diese Empfindungen nicht ganz entwurzeln konnte.

Gallas begriff die Unmöglichkeit, unter den Augen bes Herzogs seinen Auftrag zu vollziehen, und sein sehn= lichster Wunsch war, sich, eh' er einen Schritt gur Ausführung magte, vorher mit Altringern zu besprechen. Da das lange Außenbleiben des lettern schon anfing Verdacht bei dem Herzog zu erregen, so erbot sich Gallas, sich in eigner Verson nach Frauenberg zu verfügen und Altrin= gern, als feinen Bermandten, jur Berreife zu bewegen. Wallenstein nahm diesen Beweis seines Gifers mit fo großem Wohlgefallen auf, daß er ihm seine eigene Equipage zur Reise hergab. Froh über die gelungene List, verließ Gallas ungefäumt Bilfen und überließ es dem Grafen Biccolomini, Wallensteins Schritte zu bewachen; er selbst aber zögerte nicht, von dem kaiserlichen Patente, wo es nur irgend anging, Gebrauch zu machen, und die Erklärung der Truppen fiel günstiger aus, als er je hatte erwarten können. Anftatt seinen Freund nach Bilsen mit zurückzubringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um den Raiser gegen einen gedrohten Angriff zu schützen, und er felbst ging nach Ober Defterreich, wo man von der Nähe bes herzogs Bernhard von Weimar die größte Gefahr besorgte. In Böhmen wurden die Städte Budweiß und Tabor aufs neue für den Raifer besetzt und alle Unstalten getroffen, den Unternehmungen des Berräthers ichnell und mit Nachdruck zu begegnen.

Da auch Gallas an keine Rückkehr zu benken schien, so wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des Herz zogs noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die Erlaubniß aus, den Gallas zurückzuholen,

und Wallenstein ließ sich jum zweitenmal überliften. Diese unbegreifliche Blindbeit wird uns nur als eine Tochter feines Stolzes erklärbar, ber fein Urtheil über eine Perfon nie zurücknahm, und die Möglichkeit zu irren auch sich felbst nicht gestehen wollte. Auch den Grafen Biccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen Ling nach bringen, wo dieser sogleich dem Beispiel des Gallas folgte, und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Wallenftein versprochen, zurudzukehren; bieses that er, aber an ber Spipe einer Armee, um ben Bergog in Biljen zu überfallen. Gin anderes heer eilte unter dem General von Suns nach Brag, um diese Sauptstadt in kaiserliche Pflichten zu nehmen und gegen einen Angriff der Rebellen zu vertheidigen. Bugleich fündigt fich Gallas allen zerstreuten Urmeen Defterreichs als den einzigen Chef an, von dem man nunmehr Befehle anzunehmen habe. In allen kaiserlichen Lagern werden Blakate ausgestreut, die den Bergog nebst vier seiner Bertrauten für vogelfrei erklären und die Armeen ihrer Bilichten gegen den Verräther entbinden.

Das zu Linz gegebene Beispiel sindet allgemeine Nachahmung; man verslucht das Andenken des Verräthers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich, nachdem auch Piccolomini sich nicht wieder sehen läßt, fällt die Decke von Ballensteins Augen, und schrecklich erwacht er aus seinem Traume. Doch auch jetzt glaubt er noch an die Wahrhaftigkeit der Sterne und an die Treue der Armee. Gleich auf die Nachricht von Piccolominis Absall läßt er den Besehl bekannt machen, daß man ins künstige keiner Ordre zu gehorchen habe, die nicht unmittelbar von ihm selbst oder von Terzth und Ilo herrühre. Er rüstet sich in aller Eile, um nach Prag auszubrechen, wo er Willens

ist, endlich seine Maste abzuwerfen und sich öffentlich gegen den Raiser zu erklären. Vor Brag sollten alle Truppen sich versammeln, und von da aus mit Bligesschnelligkeit über Defterreich herfturgen. Bergog Bernhard, der in die Berschwörung gezogen worden, follte die Operationen des Herzogs mit schwedischen Truppen unterstützen und eine Diversion an der Donau machen. Schon eilte Terzty nach Brag voraus, und nur Mangel an Pferden hinderte den Herzog, mit dem Rest der treugebliebenen Regimenter nach: zufolgen. Aber indem er mit der gespanntesten Erwartung den Nachrichten von Brag entgegensieht, erfährt er den Berluft dieser Stadt, erfährt er den Abfall seiner Generale, die Defertion seiner Truppen, die Enthüllung seines ganzen Complots, den eilfertigen Anmarsch des Viccolomini, der ihm den Untergang geschworen. Schnell und schrecklich fturgen alle seine Entwurfe zusammen, täuschen ibn alle seine Hoffnungen. Einsam steht er da, verlassen von allen, denen er Gutes that, verrathen von allen, auf die er baute. Aber solche Lagen sind es, die den großen Charakter erproben. In allen seinen Erwartungen hintergangen, entsagt er keinem einzigen seiner Entwürfe; nichts gibt er verloren, weil er fich selbst noch übrig bleibt. Jest war die Zeit gekommen, wo er des so oft verlangten Beistands der Schweden und ber Sachsen bedurfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen verschwand. Und jest, nachbem Orenstierna und Arnheim seinen ernstlichen Borfat und seine Noth erkannten, bedachten sie sich auch nicht länger, die gunftige Gelegenheit zu benuten und ihm ihren Schutz zuzusagen. Von sächsischer Seite follte ihm Bergog Frang Albert von Sachsen=Lauenburg viertaufend, von schwedischer Gerzog Bernhard und Pfalzgraf

Chriftian von Birtenfeld fechstaufend Mann geprüfter Truppen guführen. Wallenstein verließ Biljen mit dem Tergen'ichen Regiment und den Wenigen, die ihm treu geblieben waren, oder sich doch stellten, es zu sein, und eilte nach Eger an die Grenze des Königreichs, um der Oberpfalz näher zu sein und die Bereinigung mit Bergog Bernhard zu erleichtern. Noch mar ihm das Urtheil nicht bekannt, das ihn als einen öffentlichen Feind und Verräther erklärte; erft zu Eger follte ihn dieser Donnerstrahl treffen. Noch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotich in Schlesien für ihn bereit hielt, und schmeichelte sich noch immer mit der hoffnung, daß Biele, felbst von denen, die längst von ihm abgefallen waren, beim ersten Schimmer feines wieder auflebenden Glückes zu ihm umkehren würden. Selbst auf der Flucht nach Eger - so wenig hatte die niederschlagende Erfahrung seinen verwegenen Muth gebandigt - beschäftigte ihn noch der ungeheuere Entwurf, den Raiser zu entthronen. Unter diesen Umständen geschah es, daß einer aus seinem Gefolge sich die Erlaubnik ausbat, ihm einen Rath zu ertheilen. "Beim Kaifer," fing er an, "find Eure fürstliche Gnaden ein gewiffer, ein großer und hoch äftimirter Berr; beim Feinde find Sie noch ein ungewisser König. Es ift aber nicht weise gehandelt, das Ge= wisse zu wagen für das Ungewisse. Der Feind wird sich Eurer Gnaden Berson bedienen, weil die Gelegenheit gunftig ift; Ihre Berson aber wird ihm immer verdächtig sein, und stets wird er fürchten, daß Sie auch ihm einmal thun möchten, wie jest dem Raiser. Deswegen kehren Sie um, dieweil es noch Zeit ist." - "Und wie ist da noch zu belfen?" fiel ber Bergog ibm ins Wort. - "Sie baben," erwiederte jener, "vierzigtausend Armierte (Dufaten mit

geharnischten Männern) in der Truhen. Die nehmen Sie in die Hand und reisen geraden Wegs damit an den kaiserlichen Hof. Dort erklären Sie, daß Sie alle bisherigen Schritte bloß gethan, die Treue der kaiserlichen Diener auf die Probe zu stellen und die Redlichgesinnten von den Verzdächtigen zu unterscheiden. Und da nun die meisten sich zum Abfall geneigt bewiesen, so seien Sie jest gekommen, Seine kaiserliche Majestät vor diesen gesährlichen Menschen zu warnen. So werden Sie jeden zum Verräther machen, der Sie jest zum Schelm machen will. Am kaiserlichen Hof wird man Sie mit den vierzigtausend Armierten gewißlich willkommen heißen, und Sie werden wieder der erste Friedländer werden." — "Der Vorschlag ist gut," antwortete Wallenstein nach einigem Rachdenken, "aber der Teuseltraue!"

Indem der Herzog, von Eger aus, die Unterhandlungen mit dem Keinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frischen Hoffnungen Raum gab, wurde beinabe unter seinen Augen der Dolch geschliffen, der seinem Leben ein Ende machte. Der faiserliche Urtheilsspruch, der ihn für vogelfrei erklärte, hatte seine Wirkung nicht verfehlt, und die rächende Nemefis wollte, daß der Undantbare unter den Streichen bes Undanks erliegen follte. Unter seinen Officieren hatte Wallenstein einen Irlander, Namens Leglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und das ganze Glück dieses Mannes gegründet. Eben diefer war es, der fich bestimmt und berufen fühlte, das Todesurtheil an ihm zu vollstrecken und den blutigen Lohn zu verdienen. Nicht sobald war dieser Leklie im Gefolge des Herzogs zu Eger angelangt, als er dem Commandanten biefer Stadt, Obersten Buttler, und dem Oberftlieutenant Gordon, zweien protestantischen

Schottländern, alle schlimmen Unschläge des Berzogs entbedte, welche ihm dieser Unbesonnene auf der herreise vertraut hatte. Leglie fand bier zwei Männer, die eines Entschlusses fähig waren. Man hatte die Wahl zwischen Berratherei und Bflicht, zwischen bem rechtmäßigen Berrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl der lettere der gemeinschaftliche Wohlthäter war, so fonnte die Wahl doch teinen Augenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet fich fest und feierlich zur Treue gegen den Raifer, und diese fordert die schnellsten Maßregeln gegen ben öffentlichen Feind. Die Gelegenheit ift gunftig, und sein boser Genius hat ihn von selbst in die Hände der Rache geliefert. Um jedoch der Gerechtigkeit nicht in ihr Umt zu greifen, beschließt man, ihr das Opfer lebendig zuzuführen, und man scheidet von einander mit dem gewagten Entschluß, den Feldberrn gefangen zu nehmen. Tiefes Gebeimniß umbüllt dieses schwarze Complot, und Wallenstein, ohne Uhnung des ihm so nabe schwebenden Verberbens, schmeichelt sich vielmehr, in der Besatung von Eger seine tapfersten und treuesten Verfechter ju finden.

Um eben diese Zeit werden ihm die kaiserlichen Patente überbracht, die sein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn bekannt gemacht sind. Er erkennt jest die ganze Größe der Gesahr, die ihn umlagert, die gänzliche Unmöglichkeit der Rückfehr, seine fürchterliche verlassene Lage, die Nothwendigkeit, sich auf Treu und Glauben dem Feinde zu überliefern. Gegen Leßlie ergießt sich der ganze Unmuth seiner verwundeten Seele, und die Heftigkeit des Affekts entreißt ihm das letzte noch übrige Geheimniß. Er entdeckt diesem Officier seinen Entschluß, Eger und Elnbogen, als die Bässe königreichs, dem Pfalzgrafen von Birkenfeld

einzuräumen, und unterrichtet ihn zugleich von der nahen Ankunft des Herzogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben dieser Nacht durch einen Eilboten benachrichtigt worden. Diese Entdeckung, welche Leßlie seinen Mitverschwornen aufs schleunigste mittheilt, ändert ihren ersten Entschluß. Die dringende Gesahr erlaubt keine Schonung mehr. Eger konnte jeden Augenblick in seindliche Hände fallen und eine schnelle Revolution ihren Gesangenen in Freiheit setzen. Diesem Unglück zuvorzukommen, beschließen sie, ihn sammt seinen Vertrauten in der solgenden Nacht zu ermorden.

Damit bies mit um fo weniger Geräusch geschehen möchte, sollte die That bei einem Gastmable vollzogen werben, welches der Oberst Buttler auf dem Schlosse zu Caer veranstaltete. Die andern alle erschienen: nur Ballenstein, der viel zu bewegt war, um in fröhliche Gesell= schaft zu taugen, ließ sich entschuldigen. Man mußte also, in Unsehung seiner, den Plan abandern; gegen die andern aber beschloß man der Abrede gemäß zu verfahren. In forgloser Sicherheit erschienen die drei Obersten Illo, Tergty und Wilhelm Ringty, und mit ihnen Ritt= meister Neumann, ein Officier voll Käbigkeit, deffen sich Teraty bei jedem verwickelten Geschäfte, welches Ropf erforderte, zu bedienen pflegte. Man hatte vor ihrer Unkunft die zuverläffigsten Soldaten aus der Besatzung, welche mit in das Complot gezogen war, in das Schloß eingenommen, alle Ausgänge aus demfelben wohl befett und in einer Rammer neben dem Speisesaal sechs Buttlerische Dragoner verborgen, die auf ein verabredetes Signal hervor= brechen und die Verräther niederstoßen sollten. Ohne Abnung der Gefahr, die über ihrem haupte schwebte, überließen sich die forglosen Gafte den Bergnügungen der Mablzeit, und

( ):

Wallenfteins, nicht mehr bes taiferlichen Dieners, fonbern, bes fouveranen Fürsten. Gesundheit murde aus vollen Bechern getrunken. Der Wein öffnete ihnen die Bergen, und Ilo entdecte mit vielem Uebermuth, daß in drei Tagen eine Armee dafteben werde, dergleichen Ballen= ftein niemals angeführt habe. - "Ja," fiel Neumann ein, "und dann hoffe er, seine Sande in der Desterreicher Blut zu maschen." Unter diesen Reden wird bas Deffert aufgetragen, und nun gibt Leflie das verabredete Beichen, die Aufzugbrücke zu sperren, und nimmt selbst alle Thorschlüssel zu sich. Auf einmal füllt sich ber Speisesaal mit Bewaffneten an, die sich mit dem unerwarteten Gruße: Bivat Ferdinandus! hinter die Stuble der bezeichneten Gäfte pflanzen. Befturzt und mit einer üblen Ahnung springen alle vier zugleich von der Tafel auf. Rinsty und Tergty werden fogleich erstochen, ebe fie fich zur Wehr feten können; Neumann allein findet Gelegenheit, mabrend der Verwirrung in den Hof zu entwischen, wo er aber von den Wachen erkannt und sogleich niedergemacht wird. Nur Illo hatte Gegenwart des Geistes genug, sich zu vertheidigen. Er stellte sich an ein Fenster, von wo er dem Gordon seine Verrätherei unter den bitterften Schmäbungen vorwarf und ihn aufforderte, sich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen. Erft nach der tapferften Gegenwehr, nach: bem er zwei seiner Feinde todt dahin gestreckt, sank er, überwältigt von der Zahl und von zehn Stichen durchbohrt, zu Boden. Gleich nach vollbrachter That eilte Leflie nach ber Stadt, um einem Auflauf zuvorzukommen. Als die Schildwachen am Schloßthor ihn außer Athem daher rennen faben, feuerten sie, in dem Wahne, daß er mit zu ben Rebellen gehöre, ihre Flinten auf ihn ab, doch ohne ihn zu

treffen. Aber biefe Schuffe brachten bie Bachen in ber Stadt in Bewegung, und Leglies ichnelle Gegenwart mar nöthig, sie zu beruhigen. Er entdecte ihnen nunmehr umständlich den ganzen Zusammenhang der Friedländischen Berschwörung, und die Magregeln, die bagegen bereits getroffen worden, das Schickfal der vier Rebellen, so wie dasjenige, welches den Anführer selbst erwartete. Als er fie bereitwillig fand, seinem Borhaben beizutreten, nahm er ihnen aufs neue einen Eid ab, dem Kaifer getreu zu fein und für die gute Sache zu leben und zu fterben. Nun wurden bundert Buttlerische Dragoner von der Burg aus in die Stadt eingelaffen, die alle Stragen durchreiten mußten, um die Anbanger des Bergogs im Zaum zu halten und jedem Tumult vorzubeugen. Zugleich besetzte man alle Thore der Stadt Eger und jeden Zugang jum Friedlandiichen Schlosse, das an den Markt ftieß, mit einer gablreichen und zuverläffigen Mannschaft, daß der Berzog weder entkommen, noch Silfe von außen erhalten konnte.

Bevor man aber zur Aussührung schritt, wurde von den Berschwornen auf der Burg noch eine lange Berathschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorden oder sich nicht lieber begnügen sollte, ihn gefangen zu nehmen. Bespritt mit Blut und gleichsam auf den Leichen seiner erschlagenen Genossen, schauberten diese wilden Seelen zurück vor der Gräuelthat, ein so merkwürdiges Leben zu enden. Sie sahen ihn, den Führer in der Schlacht, in seinen glücklichen Tagen, umgeben von seiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner Herrschergröße; und noch einmal ergriss die langgewohnte Furcht ihre zagenden Herzen. Doch bald erstidt die Vorstellung der dringenden Gefahr diese flüchtige Regung. Man erinnert sich der Drohungen, welche Neumann

und Ilo bei der Tafel ausgestoßen, man sieht die Sachsen und Schweden schon in der Nähe von Eger mit einer furchtbaren Urmee, und keine Rettung als in dem schleunigen Untergange des Verräthers. Es bleibt also bei dem ersten Entschluß, und der schon bereit gehaltene Mörder, Hauptmann Deveroux, ein Irländer, erhält den blutigen Besehl.

Während daß jene drei auf der Burg von Eger fein Schickfal bestimmten, beschäftigte fich Ballenftein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen ju lefen. "Die Gefahr ift noch nicht vorüber," sagte ber Aftrolog mit prophetischem Geifte. "Sie ift es," fagte ber Bergog, ber an bem himmel felbst seinen Willen wollte burchgefest haben. "Aber daß du mit nächstem wirst in den Kerker geworfen werden," fuhr er mit gleich prophetischem Geifte fort, "das, Freund Seni, fteht in den Sternen geschrieben." Der Aftrolog hatte sich beurlaubt, und Wallenstein mar zu Bette, als hauptmann Deveroux mit fechs hellebar= dieren vor seiner Wohnung erschien, und von der Wache, der es nichts Außerordentliches war, ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit bei dem General aus- und eingehen zu feben, ohne Schwierigkeit eingelaffen murbe. Gin Bage, der ihm auf der Treppe begegnet und Lärm machen will, wird mit einer Bike burchstochen. In dem Vorzimmer stoßen die Mörder auf einen Kammerdiener, der aus dem Schlafgemach feines herrn tritt und ben Schluffel gu bem= felben so eben abgezogen hat. Den Finger auf den Mund legend, bedeutet fie ber erschrockene Sklav, keinen Larm gu machen, weil der Bergog eben eingeschlafen sei. "Freund," ruft Deverour ihn an, "jest ist es Zeit zu lärmen!" Unter diesen Worten rennt er gegen die verschlossene Thure, die auch von innen verriegelt ift, und sprengt sie mit einem Justritte. Date of malley loan

Ballenstein war durch den Anall, den eine losgebende Flinte erregte, aus dem ersten Schlaf aufgepocht worden und ans Fenster gesprungen, um ber Wache zu rufen. In diesem Augenblick borte er aus den Fenftern des anstoßenden Gebäudes das Heulen und Wehklagen der Gräfinnen Tergty und Ringty, die fo eben von bem gewaltsamen Tod ihrer Männer benachrichtigt worden. Che er Zeit batte, Diesem schrecklichen Vorfalle nachzudenken, stand Deverour mit seinen Mordgehilfen im Zimmer. Er war noch im blogen Sembe, wie er aus dem Bette gesprungen war, zunächst an dem Fenster an einen Tisch gelehnt. "Bift du der Schelm," ichreit Deverour ihn an, "der des Kaisers Volk zu dem Keind überführen und Seiner Majestät die Krone vom Haupte herunter reißen will? Jest mußt du sterben." Er halt einige Augenblice inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Ueberraschung und Trop verschließen Wallensteins Mund. Die Arme weit auseinander breitend, empfängt er vorn in der Bruft ben tödtlichen Stoß ber Partifane, und fällt babin in feinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag darauf langt ein Expresser von dem Herzog von Lauenburg an, der die nahe Ankunft dieses Prinzen berichtet. Man versichert sich seiner Berson, und ein and berer Lakai wird in Friedländischer Livree an den Herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu locken. Die List gelingt, und Franz Albert überliefert sich selbst den Händen der Feinde. Wenig sehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches Schickal ersahren hätte. Zum Glück ershielt er von Wallensteins Untergang noch früh genug Nachricht, um sich durch einen zeitigen Rückzug der Gesahr

zu entreißen. Ferdinand weihte dem Schickfale seines Generals eine Thräne und ließ für die Ermordeten zu Wien dreitausend Seelenmessen lesen; zugleich aber vergaß er nicht, die Mörder mit goldenen Gnadenketten, Kammerherrnschlüsseln, Dignitäten und Rittergütern zu belohnen.

So endigte Wallenstein, in einem Alter von fünfzig Sahren, sein thatenreiches und außerordentliches Leben; durch Chraeiz emporgehoben, durch Ehrsucht gestürzt, bei allen feinen Mängeln noch groß und bewundernswerth, unübertrefflich, wenn er Maß gehalten hatte. Die Tugenden bes Berrichers und Selden, Rlugheit, Gerechtigfeit, Festigfeit und Muth, ragen in seinem Charafter foloffalisch bervor; aber ihm fehlten die fanfteren Tugenden des Menichen, die den Selden gieren und dem Berricher Liebe erwerben. Furcht war der Talisman, durch den er wirkte; ausschweifend im Strafen wie im Belobnen, wußte er den Eifer seiner Untergebenen in immerwährender Spannung gu erhalten, und gehorcht zu sein wie er, konnte kein Feldberr in mittlern und neuern Zeiten sich rühmen. Mehr als Tapferfeit galt ihm die Unterwürfigkeit gegen feine Befehle, weil burch jene nur der Soldat, durch diese der Feldherr banbelt. Er übte die Folgsamkeit der Truppen durch eigensinnige Verordnungen, und belohnte die Willigkeit, ihm zu gehorchen, auch in Rleinigkeiten, mit Verschwendung, weil er ben Geborfam bober als ben Gegenstand ichatte. Einsmals ließ er bei Lebensstrafe verbieten, daß in ber gangen Urmee feine andere als rothe Feldbinden getragen werden follten. Gin Rittmeister hatte diesen Befehl taum vernommen, als er seine mit Gold durchwirkte Feldbinde abnahm und mit Füßen trat. Wallenstein, dem man es hinterbrachte, machte ihn auf ber Stelle gum Oberften.

Stets mar fein Blid auf bas Bange gerichtet, und bei allem Scheine ber Willfur verlor er boch nie ben Grundfat ber 3wedmäßigkeit aus den Augen. Die Räubereien der Soldaten in Freundes Land hatten geschärfte Verordnungen gegen die Marodeurs veranlaßt, und der Strang mar jedem gebroht, ben man auf einem Diebstahl betreten wurde. Da geschah es, daß Wallenstein selbst einem Soldaten auf dem Felde begegnete, den er ununtersucht als einen Uebertreter bes Gesetzes ergreifen ließ und mit dem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches feine Einwendung stattfand: "Laßt die Beftie hangen!" jum Galgen verdammte. Der Soldat betheuert und beweist seine Unschuld - aber die unwiderrufliche Senteng ist heraus. "So hänge man dich unschuldig," sagte der Unmenschliche; "besto gewisser wird der Schuldige zittern." Schon macht man die Unstalten, diesen Befehl zu vollziehen, als der Soldat, der fich ohne Rettung verloren fieht, den verzweifelten Entschluß faßt, nicht ohne Rache zu fterben. Buthend fällt er feinen Richter an, wird aber, ebe er seinen Vorsat ausführen fann, von der überlegenen Angahl entwaffnet. "Jest laßt ibn laufen," fagte ber Bergog, "es wird Schreden genug erregen." - Seine Freigebigkeit wurde durch unermegliche Einfünfte unterftüt, welche jährlich auf drei Millionen geichatt murden, die ungeheuern Summen nicht gerechnet, die er unter dem Namen von Brandschatzungen zu erpressen wußte. Sein freier Sinn und heller Verstand erhob ihn über die Religionsvorurtheile seines Jahrhunderts, und die Jesuiten vergaben es ihm nie, daß er ihr System durchschaute und in dem Bapfte nichts als einen romischen Bischof fab.

Aber wie schon seit Samuels des Propheten Tagen keiner, der sich mit der Kirche entzweite, ein glückliches Ende

nahm, fo vermehrte auch Wallenstein die Bahl ihrer Opfer. Durch Mönchsintriguen verlor er zu Regensburg ben Commandostab und zu Eger das Leben; durch mondische Künste verlor er vielleicht, mas mehr mar als beides, feinen ehrlichen Namen und seinen auten Ruf vor der Nachwelt. Denn endlich muß man gur Steuer ber Gerechtigkeit gesteben, daß es nicht gang treue Federn find, die uns die Geschichte bieses außerordentlichen Mannes überliefert haben; daß die Verrätherei des Herzogs und fein Entwurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Thatsache, bloß auf wahrscheinliche Vermuthungen gründen. Noch hat sich das Dokument nicht gefunden, das uns die geheimen Triebfedern seines Sandelns mit bistorischer Zuverläffigkeit aufdecte, und unter feinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ift feine, die nicht endlich aus einer unschul= digen Quelle könnte geflossen sein. Biele jeiner getadeltsten Schritte beweisen bloß seine ernftliche Neigung jum Frieden; die meisten andern erklärt und entschuldigt das gerechte Mißtrauen gegen den Raifer und das verzeihliche Beftreben, seine Wichtigkeit zu behaupten. Zwar zeugt sein Betragen gegen ben Rurfürsten von Bayern von einer unedeln Rachsucht und einem unversöhnlichen Geifte; aber teine feiner Thaten berechtigt uns, ihn ber Berratherei für überwiesen zu halten. Wenn endlich Noth und Verzweiflung ihn antreiben, das Urtheil wirklich zu verdienen, das gegen ben Unschuldigen gefällt war, so tann bieses bem Urtheil selbst nicht zur Rechtfertigung gereichen. Go fiel Wallenstein, nicht weil er Rebell war, sondern er rebellierte, weil er fiel. Gin Unglud für den Lebenden, daß er eine siegende Bartei sich jum Feinde gemacht hatte - ein Unglud für ben Tobten, daß ihn diefer Feind überlebte und feine Geschichte schrieb.

## Fünftes Buch.

and the first of the second of

The Secretary of the secretary

Ballen fteins Tod machte einen neuen Generalissimus nothwendig, und der Raifer gab nun endlich dem Zureden ber Spanier nach, feinen Sohn Ferdinand, Konig von Ungarn, zu diefer Würde zu erheben. Unter ihm führte ber Graf von Gallas das Commando, ber bie Funttionen des Feldberrn ausübt, während daß der Bring diesen Bosten eigentlich nur mit seinem Namen und Ansehen schmudt. Bald sammelt sich eine beträchtliche Macht unter Ferdinands Jahnen, der Bergog von Lothringen führt ihm in Berson Silfsvölker zu, und aus Italien erscheint ber Cardinal : Infant mit zehntausend Mann, seine Armee zu verstärken. Um den Feind von der Donau zu vertreiben, unternimmt der neue Feldberr, was man von seinem Borganger nicht hatte erhalten können, die Belagerung ber Stadt Regensburg. Umfonst bringt Bergog Bernhard von Beimar in das Innerste von Bayern, um ben Keind von diefer Stadt wegzuloden; Ferdinand betreibt die Belagerung mit ftandhaftem Ernft, und die Reichsstadt öffnet ihm, nach der hartnäckiasten Gegenwehr, die Thore. Donauwörth trifft bald darauf ein ähnliches Schieffal, und nun wird Nördlingen in Schwaben belagert. Der Berluft so vieler Reichsstädte mußte der schwedischen Bartei um so

Balle of William

empfindlicher fallen, da die Freundschaft dieser Städte für das Glück ihrer Wassen bis jest so entscheidend war, also Gleichgültigkeit gegen das Schicksal derselben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenossen in der Noth zu verlassen und der Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch diese Gründe bewogen, sett sich die schwedische Armee, unter der Anführung Horns und Bernshards von Weimar, nach Nördlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, diese Stadt zu entsetzen.

Das Unternehmen war miklich, da die Macht des Feindes der schwedischen merklich überlegen war, und die Rlugheit rieth um so mehr an, unter diesen Umständen nicht zu schlagen, da die feindliche Macht sich in kurzer Beit trennen mußte und die Bestimmung der italienischen Truppen sie nach den Niederlanden rief. Man konnte inbeffen eine folde Stellung erwählen, daß Nördlingen gebect und dem Feinde die Zufuhr genommen wurde. Alle diese Grunde machte Guftav Sorn in dem schwedischen Rriegsrathe geltend; aber seine Vorstellungen fanden teinen Gingang bei Gemüthern, die, von einem langen Kriegsglude trunken, in den Rathschlägen der Klugbeit nur die Stimme der Furcht zu vernehmen glaubten. Von dem böbern Unfeben Bergog Bernhards überstimmt, mußte fich Guftav Sorn wider Willen zu einer Schlacht entschließen, beren unglücklichen Ausgang ihm eine schwarze Ahnung vorher schon verfündigte.

Das ganze Schickfal bes Treffens, schien von Besetzung einer Anhöhe abzuhängen, die das kaiserliche Lager beherrschte. Der Bersuch, dieselbe noch in der Nacht zu ersteigen, war miklungen, weil der mühsame Transport des Geschützes durch Hohlwege und Gehölze den Marsch der Truppen verzögerte. Als man gegen die Mitternachtsftunde dapor erschien, batte der Feind die Anhöhe schon besetzt und durch ftarke Schangen vertheidigt. Man erwartete alfo den Anbruch des Tags, um sie im Sturme zu ersteigen. Die ungestüme Tapferkeit ber Schweden machte sich durch alle hinderniffe Bahn, die mondförmigen Schanzen werden von jeder der dazu commandierten Brigaden glücklich er= stjegen; aber ba beide zu gleicher Zeit von entgegengesetten Seiten in die Verschanzungen bringen, fo treffen fie gegen einander und verwirren sich. In diesem unglücklichen Augenblid geschieht es, daß ein Bulverfaß in die Luft fliegt und unter den schwedischen Bölkern die größte Unordnung an= richtet. Die kaiserliche Reiterei bricht in die zerriffenen Glieder und die Flucht wird allgemein. Rein Zureden ihres Generals tann die Fliebenden bewegen, den Angriff zu erneuern.

Er entschließt sich also, um diesen wichtigen Bosten zu behaupten, frische Bölker dagegen anzusühren; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Bersuch, ihn zu erobern, wird durch die heldenmüthige Tapferkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Bernhard herbeigeschicktes Regiment setzt siedenmal an, und siedenmal wird es zurückgetrieben. Bald empfindet man den Nachtheil, sich dieses Postens nicht bemächtigt zu haben. Das Feuer des seindlichen Geschützes von der Unböhe richtet auf dem angrenzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, daß Gustav Horn, der ihn anführt, sich zum Rückzug entschließen muß. Anstatt diesen Rückzug seines Gehilsen beden und den nachsetzenden Feind aushalten zu

können, wird Herzog Bernhard selbst von der überlegenen Macht des Feindes in die Ebene herabgetrieben, wo seine flüchtige Reiterei die Hornisch en Bölker mit in Berwirzung bringt und Niederlage und Flucht allgemein macht. Beinahe die ganze Infanterie wird gefangen oder niederzgehauen; mehr als zwölftausend Mann bleiben todt auf dem Wahlplatze; achtzig Kausonen, gegen viertausend Wagen und breihundert Standarten und Fahnen fallen in kaiserliche Hände. Gustav Horn selbst geräth nebst drei andern Generalen in die Gefangenschaft. Herzog Bernhard rettet mit Mühe einige schwache Trümmer der Armee, die sich erst zu Franksurt wieder unter seine Fahnen versammeln.

Die Nördlinger Niederlage kostete dem Reichskanzler die zweite schlaflose Nacht in Deutschland. Unübersehbar groß war der Verluft, den sie nach sich zog. Die Ueberlegenheit im Felde war nun auf einmal für die Schweden verloren, und mit ihr bas Bertrauen aller Bundesgenoffen, die man ohnehin nur dem bisherigen Rriegsglücke verdankte. gefährliche Trennung brobte bem ganzen protestantischen Bunde den Untergang. Furcht und Schreden ergriffen die ganze Bartei, und die katholische erhob sich mit übermüthigem Triumph aus ihrem tiefen Verfalle. Schwaben und die nächsten Rreise empfanden die ersten Folgen der Nörd= linger Niederlage, und Württemberg besonders murbe von der siegenden Urmee überschwemmt. Alle Mitglieder des Beilbronnischen Bundes gitterten vor der Rache des Raisers; was flieben tonnte, rettete fich nach Strafburg, und die bilflosen Reichsstädte erwarteten mit Bangigfeit ihr Schickfal. Etwas mehr Mäßigung gegen die Besiegten murde alle diese ichwächern Stände unter die Herrschaft bes Raifers gurudgeführt haben. Aber die Särte, die man auch gegen diejenigen bewies, welche sich freiwillig unterwarfen, brachte die übrigen zur Verzweiflung und ermunterte sie zu dem thätigsten Widerstande.

Alles suchte in dieser Verlegenheit Rath und Silfe bei Drenftierna. Drenftierna fucte fie bei ben beutichen Ständen. Es fehlte an Armeen; es fehlte an Geld, neue aufzurichten, und den alten die ungeftum geforderten Rudstände zu bezahlen. Orenstierna wendet sich an den Rurfürsten von Sachsen, der die schwedische Sache verläßt, um mit dem Raiser zu Birna über den Frieden zu traktieren. Er spricht die niederfächsischen Stände um Beiftand an; diese, schon längst der schwedischen Geldforderungen und Unsprüche müde, sorgen jest bloß für sich selbst, und Herzog Georg von Lüneburg, anstatt dem obern Deutschland zu Silfe zu eilen, belagert Minden, um es für sich selbst zu behalten. Von seinen deutschen Allierten hilfloß gelassen, bemüht sich der Kangler um den Beistand auswärtiger Mächte. England, Holland, Benedig werden um Geld, um Truppen angesprochen, und von der äußersten Roth ge= trieben, entschließt er sich endlich zu bem lange vermiebenen fauern Schritt, sich Frankreich in die Arme zu werfen.

Endlich war der Zeitpunkt erschienen, welchem Richelieu längst mit ungeduldiger Sehnsucht entgegenblickte. Nur die völlige Unmöglickeit, sich auf einem andern Wege zu retten, konnte die protestantischen Stände Deutschlands vermögen, die Unsprüche Frankreichs auf das Essaß zu unterstützen. Dieser äußerste Nothfall war jetzt vorhanden; Frankreich war unentbehrlich, und es ließ sich den lebhaften Untheil, den es von jetzt an an dem deutschen Kriege nahm, mit einem theuern Preise bezahlen. Voll Glanz und Ehre betrat es jetzt den politischen Schauplat. Schon hatte

Drenftierna, dem es wenig toftete, Deutschlands Rechte und Besitzungen zu verschenken, die Reichsfestung Philippsburg und die noch übrigen verlangten Blate an Richelieu abgetreten; jest schickten die oberdeutschen Brotestanten auch in ihrem Namen eine eigene Gesandtschaft ab, bas Elfaß, die Festung Breisach (die erst erobert werden sollte) und alle Plate am Oberrhein, die der Schluffel zu Deutschland waren, unter frangofischen Schut zu geben. Was der französische Schut bedeute, batte man an den Bisthumern Met, Toul und Berdun gesehen, welche Frankreich schon seit Sahrhunderten, felbst gegen ihre rechtmäßigen Gigenthumer beschütte. Das Trierische Gebiet hatte schon frangosische Besatzungen; Lothringen war so gut als erobert, da es jeden Augenblick mit einer Armee überschwemmt werden und seinem furchtbaren Nachbar burch eigene Rraft nicht widerstehen konnte. Jest war die wahrscheinlichste Hoffnung für Frankreich vorhanden, auch das Elfaß zu seinen weit= läufigen Besitzungen zu schlagen, und da man sich bald darauf mit den Hollandern in die spanischen Niederlande theilte, ben Rhein zu seiner natürlichen Grenze gegen Deutsch= land zu machen. So schimpflich murden Deutschlands Rechte von deutschen Ständen an diese treulose, habsüchtige Macht verfauft, die unter ber Larve einer uneigennütigen Freund= schaft nur nach Bergrößerung strebte, und indem sie mit frecher Stirne die ehrenvolle Benennung einer Beschützerin annahm, bloß darauf bedacht war, ihr Net auszuspannen und in der allgemeinen Berwirrung fich felbst zu versorgen.

Für diese wichtigen Ceffionen machte Frankreich sich anheischig, den schwedischen Waffen durch Bekriegung der Spanier eine Diversion zu machen, und wenn es mit bem Kaiser selbst zu einem öffentlichen Bruch kommen follte, Dieffeits des Rheins eine Armee von zwölftaufend Mann zu unterhalten, die dann in Bereinigung mit den Schweden und Deutschen gegen Defterreich agieren wurde. Bu bem Rriege mit den Spaniern wurde von diesen selbst die erwünschte Veranlaffung gegeben. Sie überfielen von ben Niederlanden aus die Stadt Trier, hieben die frangosische Besatung, die in derselben befindlich war, nieder, bemach: tigten sich, gegen alle Rechte der Bölker, der Berson des Rurfürsten, ber sich unter frangofischen Schut begeben batte, und führten ihn gefangen nach Flandern. Als der Cardinal-Infant, als Statthalter ber fpanischen Niederlande, bem Rönig von Frankreich die geforderte Genugthuung abschlug und sich weigerte, den gefangenen Fürsten in Freiheit zu setzen, fündigte ihm Richelieu, nach altem Brauche durch einen Wappenherold, ju Bruffel formlich den Krieg an, der auch wirklich von drei verschiedenen Armeen, in Mailand, in dem Beltlin und in Flandern, eröffnet murde. Beniger Ernst schien es dem frangosischen Minister mit dem Kriege gegen den Raiser zu sein, wobei weniger Vortheile zu ernten und größere Schwierigkeiten zu besiegen waren. Dennoch wurde unter der Anführung des Cardinals von la Valette eine vierte Urmee über den Rhein nach Deutschland gesendet, die in Bereinigung mit Bergog Bernhard, ohne vorhergegangene Rriegserklärung, gegen ben Raifer zu Felde jog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als felbst die Nördlinger Niederlage, war für die Schweden die Aussöhnung
des Rurfürsten von Sachsen mit dem Kaiser, welche, nach
wiederholten wechselseitigen Versuchen, sie zu hindern und
zu befördern, endlich im Jahr 1634 zu Pirna erfolgte und
im Mai des darauf folgenden Jahres zu Prag in einem
förmlichen Frieden befestigt wurde. Nie hatte der Kurfürst

von Sachsen die Anmaßungen der Schweden in Deutschland verschmerzen können, und seine Abneigung gegen diese ausländische Macht, die in dem deutschen Reiche Gesetze gab, war mit jeder neuen Forderung, welche Orenstierna an die deutschen Reichsftande machte, geftiegen. Diese üble Stimmung gegen Schweden unterstütte aufs fraftigfte bie Bemühungen des spanischen Hofs, einen Frieden zwischen Sachsen und dem Raiser zu stiften: Ermüdet von den Unfällen eines so langen und vermuftenden Arieges, ber die fächsischen Länder vor allen andern zu seinem traurigen Schauplate machte, gerührt von dem allgemeinen und schrecklichen Elende, das Freund und Feind ohne Unterschied über seine Unterthanen häuften, und durch die verführerischen Anträge des Hauses Desterreich gewonnen, ließ endlich der Rurfürst die gemeine Sache im Stich, und weniger besorat um das Loos seiner Mitstände und um deutsche Freiheit, bachte er nur darauf, seine eigenen Vortheile, mar's auch auf Untoften bes Gangen, ju befördern.

Und wirklich war das Elend in Deutschland zu einem so ausschweisenden Grade gestiegen, daß das Gebet um Frieden von tausendmaltausend Zungen ertönte, und auch der nachtheiligste noch immer für eine Wohlthat des Him: mels galt. Wüsten lagen da, wo sonst tausend frohe und sleißige Menschen wimmelten, wo die Natur ihren herrslichsten Segen ergossen und Wohlleben und Uebersluß gesherrscht hatte. Die Felder, von der fleißigen Hand des Pflügers verlassen, lagen ungedaut und verwildert, und wo eine junge Saat ausschof der eine lachende Ernte winkte, da zerstörte ein einziger Durchmarsch den Fleiß eines ganzen Jahres, die letzte Hofsnung des verschmachtenden Volks. Verbrannte Schlösser, verwüstete Felder, eingeäscherte Vörfer

lagen meilenweit herum in grauenvoller Zerftörung, mährend daß ihre verarmten Bewohner bingingen, die Zahl jener Mordbrennerheere zu vermehren, und was fie felbst erlitten hatten, ihren verschonten Mitburgern schredlich zu erstatten. Rein Schutz gegen Unterdrudung, als felbst unterdruden gu Die Städte seufzten unter ber Geißel zügelloser und räuberischer Befatungen, Die bas Gigenthum des Burgers verschlangen und die Freiheiten des Krieges, die Licenz ihres Standes und die Vorrechte der Noth mit dem grausamsten Muthwillen geltend machten. Wenn schon unter bem kurgen Durchzug einer Armee gange Landstrecken gur Einode wurden, wenn andere durch Winterquartiere verarmten, ober durch Brandschatzungen ausgesogen murben, fo litten fie doch nur vorübergebende Plagen, und der Fleiß eines Jahres konnte die Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber keine Erholung wurde benjenigen zu Theil, die eine Besatung in ihren Mauern oder in ihrer Nachbar= schaft hatten, und ihr unglückliches Schickfal konnte felbst ber Bechiel bes Gluds nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Plat und in die Fußstapfen des Besiegten trat, und Freund und Feind aleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung ber Felder, bie Berftorung ber Saaten und Die Bervielfältigung der Armeen, die über die ausgesogenen Länder daberfturmten, hatten Sunger und Theurung gur unausbleiblichen Folge, und in den letten Jahren vollendete noch Mikwachs das Glend. Die Unhäufung ber Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Böllerei auf ber andern, brachten peftartige Seuchen bervor, die mehr als Schwert und Feuer die Länder ver= öbeten. Alle Bande ber Ordnung lösten in dieser langen Berrüttung fich auf, die Achtung für Menschenrechte, die

Kurcht vor Gesetzen, die Reinheit der Sitten verlor sich. Treu und Glaube verfiel, indem die Stärke allein mit eifernem Scepter berrichte; uppig ichoffen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflosigkeit alle Laster auf, und Die Menschen permilberten mit ben Ländern. Rein Stand war dem Muthwillen zu ehrwürdig, kein fremdes Eigenthum der Noth und der Raubsucht heilig. Der Soldat (um das Elend jener Zeit in ein einziges Wort zu pressen), der Soldat herrichte, und dieser brutalste der Despoten ließ seine eignen Führer nicht selten seine Obermacht fühlen. Der Befehlsbaber einer Armee war eine wichtigere Verson in dem Lande, worin er sich sehen ließ, als der rechtmäßige Regent, der oft dahin gebracht mar, sich vor ihm in seinen Schlöffern zu verkriechen. Gang Deutschland wimmelte von folden kleinen Tyrannen, und die Länder litten gleich hart von dem Feinde und von ihren Bertheidigern. Alle diefe Wunden schmerzten um so mehr, wenn man sich erinnerte, daß es fremde Mächte waren, welche Deutschland ihrer Habsucht aufopferten und die Drangsale des Rrieges vorfählich verlängerten, um ihre eigennütigen 3mede gu erreichen. Damit Schweden fich bereichern und Eroberungen machen konnte, mußte Deutschland unter ber Beigel bes Rrieges bluten; damit Richelieu in Frankreich nothwendig blieb, durfte die Fackel der Zwietracht im deutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigennützige Stimmen, die sich gegen den Frieden erklärten, und wenn sowohl Schweden als deutsche Reichsstände die Fortdauer des Kriegs aus unzeiner Absicht wünschten, so sprach eine gesunde Staatskunft für sie. Konnte man nach der Nördlinger Niederlage einen billigen Frieden von dem Kaiser erwarten? Und wenn

man dieß nicht konnte, follte man siebzehn Jahre lang alles Ungemach des Kriegs erduldet, alle Kräfte verschwendet haben, um am Ende nichts gewonnen oder gar noch ver= loren zu haben? Wofür so viel Blut vergoffen, wenn alles blieb, wie es gewesen, wenn man in seinen Rechten und Unsprüchen um gar nichts gebessert war? wenn man alles, was so sauer errungen worden, in einem Frieden wieder herausgeben mußte? War es nicht wünschenswerther, die lange getragene Last noch zwei oder drei Jahre länger zu tragen, um für zwanzigjährige Leiden endlich doch einen Erfat einzuernten? Und an einem vortheilhaften Frieden war nicht zu zweifeln, sobald nur Schweden und deutsche Protestanten, im Felde wie im Rabinet, standhaft zusammen hielten und ihr gemeinschaftliches Interesse mit wechselseitigem Untheil, mit vereinigtem Eifer besorgten. Ihre Trennung allein machte den Keind mächtig und entfernte die Hoffnung eines dauerhaften und allgemein beglückenden Friedens. Und Dieses größte aller Uebel fügte der Kurfürst von Sachsen ber protestantischen Sache zu, indem er sich durch einen Separatvergleich mit Defterreich versöhnte.

Schon vor der Nördlinger Schlacht hatte er die Unterhandlungen mit dem Kaiser eröffnet; aber der unglückliche Ausgang der erstern beschleunigte die Abschließung des Vergleichs. Das Vertrauen auf den Beistand der Schweden war gefallen, und man zweiselte, ob sie sich von diesem harten Schlage je wieder aufrichten würden. Die Trennung unter ihren eigenen Anführern, die schlechte Subordination der Armee und die Entfrästung des schwedischen Reichs ließ keine großen Thaten mehr von ihnen erwarten. Um so mehr glaubte man eilen zu müssen, sich die Großmuth des Kaisers zu Nuße zu machen, der seine Anerbietungen auch nach dem Nördlinger Siege nicht zurücknahm. Oxen ftiern a, der die Stände in Frankfurt versammelte, forderte; der Kaiser hingegen gab: und so bedurfte es keiner langen Ueberslegung, welchem von beiden man Gehör geben sollte.

Indessen wollte man doch den Schein vermeiden, als ob man die gemeine Sache hintansette und bloß auf seinen eigenen Nuten bedacht mare. Alle deutschen Reichsftande, felbst die Schweden, waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirken und Theil daran zu nehmen, obgleich Rursachsen und der Raiser die einzigen Mächte waren, die ibn schlossen und sich eigenmächtig zu Gesetzgebern über Deutschland aufwarfen. Die Beschwerden ber protestantischen Stände kamen in demfelben zur Sprache, ihre Berhältniffe und Rechte murden vor diesem willfürlichen Tribunale entschieden, und selbst das Schicksal der Religionen ohne Buziehung der dabei so fehr interessierten Glieder bestimmt. Es follte ein allgemeiner Friede, ein Reichsgesetz sein; als ein solches bekannt gemacht und durch ein Reichserekutions: beer, wie ein förmlicher Reichsschluß, vollzogen werden. Wer sich dagegen auflehnte, war ein Feind des Reiches, und so mußte er, allen ständischen Rechten zuwider, ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Bragische Friede mar also, schon seiner Form nach, ein Werk der Willkür; und er war es nicht weniger durch jeinen Inhalt.

Das Restitutionsedist hatte den Bruch zwischen Kursachsen und dem Kaiser vorzüglich veranlaßt; also mußte man auch bei der Wiederaussöhnung zuerst darauf Rücksicht nehmen. Ohne es ausdrücklich und förmlich aufzuheben, setzte man in dem Pragischen Frieden sest, daß alle unmittelbaren Stifter, und unter den mittelbaren biejenigen,

welche nach dem Passauischen Vertrage von den Protestanten eingezogen und besessen worden, noch vierzig Jahre, jedoch ohne Reichstagsstimme, in demjenigen Stande bleiben sollten, in welchem das Restitutionsedikt sie gefunden habe. Vor Ablauf dieser vierzig Jahre sollte dann eine Commission von beiderlei Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesehmäßig darüber versügen, und wenn es auch dann zu keinem Endurtheil käme, jeder Theil in den Besitzaller Rechte zurücktreten, die er vor Erscheinung des Restitutionsedikts ausgeübt habe. Diese Auskunst also, weit entsernt, den Samen der Zwietracht zu ersticken, suspendierte nur auf eine Zeit lang seine verderblichen Wirkungen, und der Zunder eines neuen Krieges lag schon in diesem Artikel des Pragischen Friedens.

Das Erzstift Magdeburg bleibt dem Bringen August von Sachfen, und halberftadt dem Erzherzog Leopold Wilhelm. Bon dem Magdeburgischen Gebiet werden vier Aemter abgerissen und an Kursachsen verschenkt; ber Udministrator von Magdeburg, Christian Wilhelm von Brandenburg, wird auf andere Art abgefunden. Berzoge von Medlenburg empfangen, wenn sie biesem Frieden beitreten, ihr Land zurud, das fie gludlicherweise längst schon durch Gustav Adolphs Großmuth besigen; Donauwörth erlangt seine Reichsfreiheit wieder. Die wichtige Forderung der pfälzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch dem protestantischen Reichstheile war, diese Kurstimme nicht zu verlieren, gänzlich unberührt, weil — ein lutherischer Fürst einem reformierten teine Gerechtigteit schuldig ift. Alles. was die protestantischen Stände, die Lique und der Raiser in dem Rriege von einander erobert haben, wird gurudgegeben; alles, mas die auswärtigen Mächte, Schweben und Frankreich, sich zugeeignet, wird ihnen mit gesammter Hand wieder abgenommen. Die Kriegsvölker aller contrabierenden Theile werden in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, diesen Frieden mit gewaffneter Hand zu vollstrecken hat.

Da der Pragische Friede als ein allgemeines Reichsgesetz gelten sollte, so wurden diejenigen Punkte, welche mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Nebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Kurfürsten von Sachsen die Lausitz als ein böhmisches Lehen zuerkannt und über die Religionsfreiheit dieses Landes und Schlesiens noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stände waren zu Annahme des Bragischen Friedens eingeladen und unter dieser Bedingung der Amnestie theilhaftig gemacht; bloß die Fürsten von Württemberg und Baden — beren Länder man inne hatte und nicht geneigt war, so gang unbedingt wieder herzugeben - die eigenen Unterthanen Desterreichs, welche die Waffen gegen ihren Landesherrn geführt, und diejenigen Stände, die unter Drenftiernas Direttion ben Rath ber oberdeutschen Rreise ausmachten, schloß man aus: nicht sowohl um den Krieg gegen sie fortzuseten, als vielmehr, um ihnen den nothwendig gewordenen Frieden desto theurer zu verkaufen. Man behielt ihre Lande als ein Unterpfand, bis die völlige Unnahme des Friedens erfolgt, bis alles berausgegeben und alles in seinen vorigen Stand gurud: gestellt sein wurde. Gine gleiche Gerechtigkeit gegen alle hätte vielleicht das wechselseitige Zutrauen zwischen Saupt und Gliedern, zwischen Protestanten und Papisten, zwischen Reformierten und Lutheranern gurudgeführt, und verlaffen von allen ihren Bundesgenoffen, hatten die Schweden einen

schimpflichen Abschied aus dem Reiche nehmen muffen. Jett bestärfte diese ungleiche Behandlung der Protestanten die härter gehaltenen Stände in ihrem Mißtrauen und Widersseungsgeist und erleichterte es den Schweden, das Feuer des Kriegs zu nähren und einen Unhang in Deutschland zu behalten.

Der Brager Friede fand, wie vorher zu erwarten gewesen war, eine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber dem Bestreben, beide Barteien einander zu nähern, hatte man sich von beiden Vorwürfe zugezogen. Die Broteftanten klagten über die Ginschränkungen, die sie in diesem Frieden erleiden follten; die Katholiken fanden diese verwerf= liche Sette, auf Rosten der mabren Kirche, viel zu gunftig behandelt. Nach diesen hatte man der Kirche von ihren unveräußerlichen Rechten vergeben, indem man den Evangelischen den vierzigjährigen Genuß der geiftlichen Güter bewilligte; nach jenen batte man eine Verrätherei an der protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubens: brüdern in den öfterreichischen Ländern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber niemand wurde bittrer getadelt, als der Rurfürst von Sachsen, den man als einen treulosen Ueberläufer, als einen Verräther ber Religion und Reichs: freiheit und als einen Mitverschwornen des Raisers in öffent= lichen Schriften barzustellen juchte.

Indessen tröstete er sich mit dem Triumph, daß ein großer Theil der evangelischen Stände seinen Frieden nothzgezwungen annahm. Der Kurfürst von Brandenburg, Herzog Wilhelm von Weimar, die Fürsten von Unhalt, die Herzoge von Medlenburg, die Herzoge von Braunschweig-Lüneburg, die Hangstädte und die mehrsten Reichsstädte traten demselben bei. Landgraf Wilhelm von Hessen schien

eine Zeit lang unschlüssig oder stellte sich vielleicht nur es zu sein, um Zeit zu gewinnen und seine Maßregeln nach dem Erfolg einzurichten. Er hatte mit dem Schwert in der Hand schwert in Westphalen errungen, aus denen er seine besten Kräfte zu Führung des Kriegs zog, und welche alle er nun, dem Frieden gemäß, zurückgeben sollte. Herzog Bernhard von Weimar, dessen Staaten noch bloß auf dem Papier existierten, sam nicht als friegsührende Macht, desto mehr aber als kriegsührender General in Betrachtung, und in beiderlei Rücksicht konnte er den Prager Frieden nicht anders als mit Abscheu verwerfen. Sein ganzer Reichthum war seine Tapserseit, und in seinem Degen lagen alle seine Länder. Nur der Krieg machte ihn groß und bedeutend; nur der Krieg fonnte die Entwürfe seines Chrgeizes zur Zeitigung bringen.

Aber unter allen, welche ihre Stimme gegen den Pragiichen Frieden erhoben, erklärten sich die Schweden am beftigsten dagegen, und niemand hatte auch mehr Ursache dazu. Bon den Deutschen selbst in Deutschland hereingerufen, Retter ber protestantischen Rirche und ber ständischen Freiheit, die fie mit so vielem Blute, mit dem heiligen Leben ihres Königs erkauften, saben sie sich jett auf einmal schimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Planen getäuscht, ohne Lobn, ohne Dankbarkeit aus dem Reiche gewiesen, für welches sie bluteten, und von den nämlichen Fürsten, die ihnen alles verdankten, dem Hohngelächter des Feindes preisgegeben. Un eine Genugthuung für sie, an einen Erfat ihrer aufgewandten Rosten, an ein Aequivalent für die Er= oberungen, welche sie im Stiche lassen sollten, war in dem Brager Frieden mit keiner Splbe gedacht worden. Nachter. als sie gekommen waren, sollten sie nun entlassen und,

wenn fie fich bagegen sträubten, burch biefelben Sande, welche sie bereingerufen, aus Deutschland binausgejagt werben. Endlich ließ zwar ber Aurfürst von Sachsen ein Wort von einer Genugthuung fallen, die in Geld bestehen und Die kleine Summe von britthalb Millionen Gulden betragen sollte. Aber die Schweden hatten weit mehr von ihrem Gigenen zugesett; eine fo ichimpfliche Abfindung mit Gelb mußte ihren Gigennut franten und ihren Stolz emporen. "Die Rurfürsten von Bayern und Sachsen," antwortete Oxenstierna, "ließen sich ben Beistand, ben fie bem Raifer leisteten und als Bafallen ihm schuldig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen, und uns Schweden, uns, die wir unsern König für Deutschland dahingegeben, will man mit der armseligen Summe von britthalb Millionen Gulben nach Sause weisen?" Die getäuschte Hoffnung schmerzte um so mehr, je gewisser man darauf gerechnet hatte, sich mit dem Berzogthum Bommern, beffen gegenwärtiger Befiker alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Anwartschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Kurfürsten von Brandenburg zugesichert, und gegen die Festsetzung der Schweden in diesen Grenzen bes Reichs emporten fich alle benachbarten Mächte.

Nie in dem ganzen Ariege hatte es schlimmer um die Schweden gestanden, als in diesem 1635sten Jahre, unsmittelbar nach Bekanntmachung des Bragischen Friedens. Viele ihrer Alliirten, unter den Reichsstädten besonders, verließen ihre Partei, um der Wohlthat des Friedens theilbaftig zu werden; andere wurden durch die siegreichen Wassen des Kaisers dazu gezwungen. Augsburg, durch Hunger besiegt, unterwarf sich unter harten Bedingungen; Würzburg und Coburg gingen an die Oesterreicher verloren. Der

Beilbronnische Bund wurde formlich getrennt. Beinahe gang Oberdeutschland, der Hauptsitz der schwedischen Macht, er= fannte die Herrschaft des Raisers. Sachsen, auf den Bragischen Frieden sich stütend, verlangte die Räumung Thüringens, Salberstadts, Magdeburgs. Philippsburg, der Baffenplatz der Frangosen, war mit allen Vorräthen, die darin niedergelegt waren, von den Desterreichern überrumpelt worden, und dieser große Verluft hatte die Thätigkeit Frankreichs geschwächt. Um die Bedrängnisse der Schweden volltommen zu machen, mußte gerade jest der Stillstand mit Bolen sich seinem Ende nähern. Mit Bolen und mit dem beutschen Reiche zugleich Krieg zu führen, überstieg bei weitem bie Kräfte des schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welches von diesen beiden Feinden man sich ent= ledigen follte. Stolz und Chrgeiz entschieden für die Fortsetzung des deutschen Kriegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Polen kosten möchte; doch eine Armee kostete es immer, um sich bei den Volen in Achtung zu setzen und bei den Unterhandlungen um einen Stillstand oder Frieden seine Freiheit nicht gang und gar zu verlieren.

Allen biesen Unfällen, welche zu gleicher Zeit über Schweden hereinstürmten, setzte sich der standhafte, an Hilfsmitteln unerschöpfliche Geist Oxenstiernas entgegen, und sein durchdringender Verstand lehrte ihn selbst die Widerwärtigkeiten, die ihn trasen, zu seinem Vortheile kehren. Der Abfall so vieler deutschen Neichsstände von der schwedischen Partei beraubte ihn zwar eines großen Theils seiner bisherigen Bundesgenossen, aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen sie; und je größer die Zahl seiner Feinde wurde, über desto mehr Länder konnten sich seine Armeen verbreiten, desto mehr Magazine öffneten sich

ihm. Die schreiende Undankbarkeit der Stände und die stolze Berachtung, mit der ihm von dem Kaiser begegnet wurde (der ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm über den Frieden zu traktieren), entzündete in ihm den Muth der Berzweislung und einen edlen Troß, es dis aufs Aeußerste zu treiben. Sin noch so unglücklich geführter Krieg konnte die Sache der Schweden nicht schlimmer machen, als sie war, und wenn man das deutsche Reich räumen sollte, so war es wenigstens anständiger und rühmlicher, es mit dem Schwert in der Hand zu thun, und der Macht, nicht der Furcht zu unterliegen.

In der großen Extremität, worin die Schweden fich durch die Desertion ihrer Alliirten befanden, warfen sie ihre Blicke zuerst auf Frankreich, welches ihnen mit den ermunternosten Anträgen entgegen eilte. Das Interesse beiber Kronen war aufs engste an einander gekettet, und Frankreich handelte gegen sich selbst, wenn es die Macht der Schweden in Deutschland gänzlich verfallen ließ. Die durchaus bilflose Lage der lettern war vielmehr eine Aufforderung für dasselbe, sich fester mit ihnen zu verbinden und einen thätigern Untheil an dem Kriege in Deutschland zu nehmen. Schon seit Abschließung des Allianztraktats mit den Schweden zu Beerwalde im Jahr 1632 batte Frankreich den Raifer durch die Waffen Guftav Abolphs befehdet, ohne einen öffentlichen und förmlichen Bruch, bloß durch die Geldhilfe, die es den Gegnern desselben leistete, und durch seine Geschäftigkeit, die Zahl der lettern zu ver= mehren. Aber, beunruhigt von dem unerwartet schnellen und außerordentlichen Glud der schwedischen Waffen, schien es seinen ersten 3med eine Zeit lang aus den Augen zu verlieren, um das Gleichgewicht der Macht wieder berzuftellen,

das durch die Ueberlegenheit der Schweden gelitten hatte. Es suchte die katholischen Reichsfürsten durch Neutralitäts= verträge gegen den schwedischen Eroberer zu schützen, und war schon im Begriff, da diese Versuche mißlangen, sich gegen ihn selbst zu bewaffnen. Nicht sobald aber hatte Guftav Adolphs Tod und die Silflosiakeit der Schweden Diese Furcht gerstreut, als es mit frifchem Gifer zu seinem ersten Entwurf zurückfehrte und den Unglücklichen in vollem Maße den Schutz angedeihen ließ, den es den Glüdlichen entzogen hatte. Befreit von dem Widerstande, den Guftav Abolphs Chraeiz und Wachsamkeit seinen Bergrößerungs: entwürfen entgegen setten, ergreift es ben günstigen Augenblick, den das Nördlinger Unglück ihm darbietet, sich die Herrschaft des Rriegs zuzueignen, und denen, die seines mächtigen Schutes bedürftig find, Gefete vorzuschreiben. Der Zeitpunkt begünstigt seine kübnsten Entwürfe, und was vorher nur eine schöne Chimare war, läßt sich von jetzt an als ein überlegter, durch die Umftande gerechtfertigter 3weck verfolgen. Jest also widmet es dem deutschen Kriege seine ganze Aufmerksamkeit, und sobald es durch seinen Traktat mit den Deutschen seine Brivatzwecke sicher gestellt fieht, er= scheint es als handelnde und herrschende Macht auf der politischen Bühne. Während daß sich die friegführenden Mächte in einem langwierigen Kampf erschöpften, batte es seine Kräfte geschont und zehn Jahre lang den Krieg bloß mit seinem Gelbe geführt; jest, ba die Zeitumstände es gur Thätigkeit rufen, greift es zum Schwert und ftrengt fich zu Unternehmungen an, die gang Europa in Berwunderung feten. Es läßt zu gleicher Zeit zwei Flotten im Meere freuzen und schickt sechs verschiedene Beere aus, mahrend daß es mit seinem Gelde noch eine Krone und mehrere beutsche Fürsten besoldet. Belebt durch die Hoffnung seines mächtigen Schutzes, raffen sich die Schweden und Deutschen aus ihrem tiesen Verfall empor und getrauen sich, mit dem Schwert in der Hand einen rühmlichern Frieden als den Pragischen zu ersechten. Von ihren Mitständen verlassen, die sich mit dem Kaiser versöhnen, schließen sie sich nur desto enger an Frankreich an, das mit der wachsenden Noth seinen Beistand verdoppelt, an dem deutschen Krieg immer größern, wiewohl noch immer versteckten Antheil nimmt, dis es zuletzt ganz seine Maske abwirft und den Kaiser unmittelbar unter seinem eignen Namen besehdet.

Um den Schweden vollkommen freie Sand gegen Defter: reich zu geben, machte Frankreich ben Unfang damit, es von dem polnischen Rriege zu befreien. Durch den Grafen von Avaux, seinen Gesandten, brachte es beide Theile dabin, daß zu Stummsdorf in Breuken ber Maffenstillstand auf sechsundzwanzig Jahre verlängert murde, wiewohl nicht ohne großen Verluft für die Schweden, welche beinahe das ganze polnische Breußen, Guftav Adolphs theuer erfämpfte Eroberung, burch einen einzigen Federzug einbuften. Der Beerwalder Traftat wurde mit einigen Beränderungen, welche die Umstände nöthig machten, anfangs zu Compiegne, dann zu Wismar und hamburg auf entferntere Zeiten erneuert. Mit Spanien hatte man icon im Mai des Jahrs 1635 gebrochen und durch den lebhaften Angriff dieser Macht dem Raiser seinen wichtigften Beiftand aus den Niederlanden ent: zogen; jest verschaffte man, durch Unterftützung des Landgrafen Wilhelm von Raffel und Bergogs Bernhard von Beimar, den schwedischen Baffen an der Eibe und Donau eine größere Freiheit und nöthigte den Raiser, durch eine starke Diversion am Rhein, seine Macht zu theilen.

Beftiger entzündete sich also ber Rrieg, und ber Raiser hatte durch den Bragischen Frieden zwar seine Gegner im deutschen Reiche vermindert, aber zugleich auch den Gifer und die Thätigkeit seiner auswärtigen Feinde vermehrt. Er hatte sich in Deutschland einen unumschränkten Ginfluß erworben und sich, mit Ausnahme weniger Stände, gum herrn bes gangen Reichstörpers und der Kräfte beffelben gemacht, daß er von jett an wieder als Raifer und herr handeln konnte. Die erste Wirkung davon war die Erhebung seines Sohnes Ferdinand bes Dritten gur römischen Königswürde, die, ungeachtet des Widerspruchs von Seiten Triers und der pfälzischen Erben, durch eine entscheidende Stimmenmehrheit zu Stande kam. Aber die Schweden hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereigt, Die ganze Macht Frankreichs gegen sich bewaffnet und in die innersten Angelegenheiten Deutschlands gezogen. Kronen bilden von jest an mit ihren deutschen Alliirten eine eigene fest geschloffene Macht, ber Raiser mit den ihm anhängenden deutschen Staaten die andere. Die Schweden beweisen von jest an keine Schonung mehr, weil sie nicht mehr für Deutschland, sondern für ihr eigenes Dafein fechten. Sie bandeln rafcher, unumschränkter und fühner, weil fie es überhoben sind, bei ihren beutschen Alliirten berum zu fragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werden hartnächiger und blutiger, aber weniger entscheidend. Größere Thaten der Tapferkeit und der Kriegs= tunft geschehen; aber es sind einzelne Sandlungen, die, von feinem übereinstimmenden Plane geleitet, von feinem alles lenkenden Geiste benutt, für die ganze Partei schwache Folgen haben und an dem Laufe des Krieges nur wenig peränbern

Sachsen hatte sich in dem Pragischen Frieden verbindlich gemacht, die Schweden aus Deutschland zu verjagen; von jett an also vereinigen sich die sächsischen Kahnen mit ben faiferlichen, und zwei Bundesgenoffen haben sich in zwei unversöhnliche Feinde verwandelt. Das Erzstift Magde: burg, welches der Pragische Friede dem sächsischen Prinzen zusprach, war noch in schwedischen Händen, und alle Verfuche, sie auf einem friedlichen Wege zu Abtretung desselben zu bewegen, maren ohne Wirkung geblieben. Die Feind= feligkeiten fangen alfo an, und der Rurfürst von Sachfen eröffnet sie damit, durch sogenannte Avocatorien alle säch: sischen Unterthanen von der Bannerischen Armee abzurufen, die an der Elbe gelagert steht. Die Officiere, längst schon wegen des rudftandigen Soldes schwierig, geben dieser Aufforderung Gebor und räumen ein Quartier nach dem andern. Da die Sachsen zugleich eine Bewegung gegen Medlenburg machten, um Domit wegzunehmen und ben Reind von Pommern und von der Oftsee abzuschneiden, so jog fich Banner eilfertig dabin, entfette Domit und fchlug ben fächfischen General Baudiffin mit fiebentaufend Mann aufs haupt, daß gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen wurden. Verstärkt durch die Truppen und Artillerie, welche bisher in Volnisch-Preußen gestanden, nunmehr aber durch den Vertrag zu Stummsdorf in diesem Lande entbehrlich wurden, brach diefer tapfere und ungeftume Krieger im folgenden 1636sten Jahr in das Rurfürstenthum Sachsen ein, wo er seinem alten Saffe gegen die Sachsen die blutigsten Opfer brachte. Durch vieljährige Beleidigungen aufgebracht, welche er und feine Schweden während ihrer gemeinschaftlichen Feldzüge von dem Ueber= muth der Sachsen hatten erleiden muffen, und jest durch

ben Abfall des Rurfürsten aufs außerfte gereizt, ließen fie die unglücklichen Unterthanen desselben ihre Rachsucht und Erbitterung fühlen. Gegen Defterreicher und Bayern hatte ber schwedische Soldat mehr aus Pflicht gefochten; gegen die Sachsen fämpfte er aus Privathaß und mit persönlicher Wuth, weil er sie als Abtrünnige und Verräther verabscheute, weil der haß zwischen zerfallenen Freunden gewöhnlich ber arimmiaste und unversöhnlichste ift. Die nachbrudliche Diversion, welche dem Raiser unterdessen von dem Bergog von Weimar und dem Landgrafen von Seffen am Rhein und in Westphalen gemacht wurde, hinderte ihn, den Sachsen eine binlängliche Unterftützung zu leisten, und so mußte bas gange Rurfürstenthum von Banners ftreifenden Horden die schrecklichste Behandlung erleiden. Endlich zog ber Rurfürst den kaiserlichen General von Satfeld an sich und rudte vor Magdeburg, welches der herbeieilende Banner umsonst zu entseten strebte. Nun verbreitete sich die vereinigte Armee ber Raiserlichen und Sachsen durch die Mark Brandenburg, entriß ben Schweden viele Städte und war im Begriff, sie bis an die Oftsee zu treiben. Aber gegen alle Erwartungen griff ber ichon verloren gegebene Banner die alliirte Urmee am 24sten September 1636 bei Witt= stock an, und eine große Schlacht murde geliefert. Der Angriff war fürchterlich, und die ganze Macht des Feindes fiel auf den rechten Flügel der Schweden, den Banner felbst anführte. Lange Zeit fämpfte man auf beiben Seiten mit gleicher Sartnäckigkeit und Erbitterung, und unter den Schweden war keine Schwadron, die nicht zehnmal angerudt und zehnmal geschlagen worden wäre. Als endlich Banner der Uebermacht der Feinde zu weichen genöthigt war, sette sein linker Flügel das Treffen bis zum Ginbruch

ber Nacht fort, und das schwedische Sintertreffen, welches noch gar nicht gefochten hatte, war bereit, am folgenden Morgen die Schlacht zu erneuern. Aber diesen zweiten Angriff wollte der Aurfürst von Sachsen nicht abwarten. Seine Armee war durch das Treffen des vorhergehenden Tages erschöpft, und die Kneckte batten sich mit allen Pferden davon gemacht, daß die Artillerie nicht gebraucht werden konnte. Er ergriff also mit dem Grafen von Satfeld noch in derfelben Racht die Flucht und überließ bas Schlachtfeld ben Schweden. Gegen fünftausend von den Alliirten waren auf der Wahlstatt geblieben, diejenigen nicht gerechnet, welche von den nachsetzenden Schweden er= schlagen wurden oder dem ergrimmten Landmann in die Sände fielen. Sundertundfünfzig Standarten und Jahnen, dreiundzwanzig Ranonen, die ganze Bagage, das Silbergeschirr des Kurfürsten mitgerechnet, wurden erbeutet und noch außerdem gegen zweitaufend Gefangene gemacht. Diefer glänzende Sieg, über einen weit überlegenen und vortheil: haft postierten Keind erfochten, setzte die Schweden auf ein= mal wieder in Achtung; ihre Feinde zagten, ihre Freunde fingen an, frischen Muth zu schöpfen. Banner benutte bas Glud, das sich so entscheidend für ihn erklärt hatte, eilte über die Elbe und trieb die Kaiserlichen durch Thüringen und Seffen bis nach Weftphalen. Dann kehrte er jurud und bezog die Winterquartiere auf fachfischem Boben.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm durch die Thätigkeit Herzog Bernhards und der Franzosen am Rhein verschafft wurde, würde es ihm schwer geworden sein, diese herrlichen Victorien zu ersechten. Herzog Vernshard hatte nach der Nördlinger Schlacht die Trümmer der geschlagenen Urmee in der Wetterau versammelt; aber

verlaffen von dem Seilbronnischen Bunde, dem der Brager Friede bald barauf ein völliges Ende machte, und von den Schweden zu wenig unterftütt, fab er fich außer Stand gesett, die Armee zu unterhalten und große Thaten an ihrer Spite zu thun. Die Nördlinger Niederlage hatte fein Bergoathum Franken verschlungen, und die Ohnmacht ber Schweden raubte ihm alle Hoffnung, sein Glud durch biefe Krone zu machen. Zugleich auch des Zwanges mude, den ihm das gebieterische Betragen des schwedischen Reichskanglers auferlegte, richtete er seine Augen auf Frankreich, welches ihm mit Geld, dem Einzigen, mas er brauchte, aushelfen konnte und sich bereitwillig dazu finden ließ. Richelieu munichte nichts fo febr, als ben Ginfluß ber Schweden auf den deutschen Krieg zu vermindern und sich felbst unter fremdem Namen die Führung desselben in die Sände zu spielen. Bu Erreichung dieses 3medes konnte er kein besseres Mittel erwählen, als daß er den Schweden ihren tapfersten Feldberrn abtrunnig machte, ihn aufs genaueste in Frankreichs Interesse gog und sich, zu Musführung feiner Entwürfe, feines Armes versicherte. Von einem Fürsten wie Bernhard, ber sich ohne den Beistand einer fremden Macht nicht behaupten konnte, hatte Frankreich nichts zu besorgen, da auch der glücklichste Erfolg nicht hinreichte, ihn außer Abhängigkeit von diefer Krone zu feten. Bernhard tam felbst nach Frankreich und schloß im October 1635 ju St. Germain en Lane, nicht mehr als schwedischer General, sondern in eigenem Namen, einen Vergleich mit dieser Krone, worin ihm eine jährliche Benfion von anderthalb Millionen Livres für ihn felbst und vier Millionen zu Unterhaltung einer Armee, die er unter tönialiden Befehlen commandieren follte, bewilligt murden.

Um seinen Gifer besto lebhafter anzufeuern und die Eroberung von Elfaß durch ihn zu beschleunigen, trug man fein Bedenken, ihm in einem geheimen Artikel biese Proving gur Belohnung anzubieten; eine Grofmuth, von der man febr weit entfernt war und welche der Herzog felbst nach Bürden ju ichaben mußte. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und feinem Urme und fette ber Arglift Berftellung ent= gegen. War er einmal mächtig genug, bas Elfaß bem Reinde zu entreißen, so verzweifelte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaupten zu können. Sett also ichuf er fich mit frangofischem Geld eine eigene Urmee, die er zwar unter französischer Hoheit, aber boch jo qut als unumschränkt commandierte, ohne jedoch seine Berbindung mit den Schweden gang und gar aufzuheben. Er eröffnete seine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere französische Armee unter dem Cardinal La Valette Die Feindseligkeiten gegen den Raifer ichon im Jahr 1635 eröffnet hatte.

Gegen diese hatte sich das österreichische Hauptheer, welches den großen Sieg bei Rördlingen ersochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens unter der Ansührung des Gallas gewendet und sie auch glücklich dis Met zurückgescheucht, den Rheinstrom befreit und die von den Schweden besetzen Städte Mainz und Frankenthal ersobert. Aber die Hauptabsicht dieses Generals, die Wintersquartiere in Frankreich zu beziehen, wurde durch den thätigen Widerstand der Franzosen vereitelt, und er sah sich genöthigt, seine Truppen in das erschöpfte Elsaß und Schwaben zurückzusühren. Bei Eröffnung des Feldzugs im solgenden Jahre passierte er zwar bei Breisach den Rhein und rüstete sich, den Krieg in das innre Frankreich zu

spielen. Er fiel wirklich in die Grafschaft Burgund ein, während daß die Spanier von den Niederlanden aus in der Picardie glückliche Fortschritte machten und Johann von Werth, ein gefürchteter General der Ligue und berühmter Parteigänger, tief in Champagne streifte und Paris selbst mit seiner drohenden Ankunft erschreckte. Aber die Tapferteit der Kaiserlichen scheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comté, und zum zweitenmal mußten sie ihre Entwürfe ausgeben.

Dem thätigen Geifte Bergog Bernhards hatte bie Abhängigkeit von einem französischen General, der seinem Priefterrod mehr als seinem Commandostab Chre machte, bisher zu enge Teffeln angelegt, und ob er gleich in Berbindung mit demfelben Elfaß-Babern eroberte, fo hatte er sich doch in den Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten können. Der schlechte Fortgang der französischen Waffen in den Niederlanden hatte die Thätigkeit der Operationen im Elfaß und Breisgau gehemmt; aber im Jahr 1638 nahm der Krieg in diesen Gegenden eine desto glänzendere Wendung. Seiner bisherigen Fesseln entledigt und jest vollkommener Berr seiner Truppen, verließ Bergog Bernhard schon am Anfang des Februars die Rube der Winterquartiere, die er im Bisthum Basel genommen hatte, und erschien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in dieser rauben Jahreszeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Die Waldstädte Laufenburg, Waldshut und Sedingen werden durch Ueberfall weggenommen und Rheinfelden belagert. Der bort commandierende kaiferliche General, Berjog von Savelli, eilt mit beschleunigten Märschen biesem wichtigen Orte zu Hilfe, entsett ihn auch wirklich und treibt ben Bergog von Weimar nicht ohne großen Berluft

zurud. Aber gegen aller Menschen Bermuthen erscheint biefer am britten Tage (ben 21ften Februar 1638) wieder im Geficht der Kaiserlichen, die in voller Sicherheit über ben erhaltenen Sieg bei Rheinfelden ausruhen, und schlägt sie in einer großen Schlacht, worin die vier kaiserlichen Generale Savelli, Johann von Werth, Enteford und Sperreuter, nebst zweitausend Mann, zu Gefangenen gemacht werden. Zwei berfelben, von Werth und von Enkeford, ließ Richelieu in der Folge nach Frankreich abführen, um der Citelkeit des frangofischen Bolks durch den Anblick so berühmter Gefangenen zu schmeicheln und das öffentliche Elend durch das Schaugepränge der erfoch: tenen Siege zu bintergeben. Auch die eroberten Standarten und Fahnen wurden in dieser Absicht unter einer feierlichen Procession in die Kirche de notre Dame gebracht, dreimal vor dem Altar geschwungen und dem Heiligthum in Berwahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinfelden, Röteln und Freiburg war die nächste Folge des durch Bernhard ersochtenen Sieges. Sein Heer wuchs beträchtlich, und so wie das Glück sich für ihn erklärte, erweiterten sich seine Entwürse. Die Festung Breisach am Oberrhein wurde als die Beherrsscherin dieses Stromes und als der Schlüssel zum Essabetrachtet. Kein Ort war dem Kaiser in diesen Gegenden wichtiger, auf keinen hatte man so große Sorgsalt verwendet. Breisach zu behaupten war die vornehmste Bestimmung der italienischen Armee unter Feria gewesen; die Festigkeit seiner Werke und der Vortheil seiner Lage boten jedem gewaltsamen Angrisse Trotz, und die kaiserslichen Generale, welche in diesen Gegenden commandierten, hatten Besehl, alles für die Rettung dieses Platzes zu

/ melinet

Miles

wagen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und beschloß den Angriff auf diese Festung. Unbezwingbar durch Gewalt, konnte sie nur durch Hunger besiegt werden; und die Sorglosigkeit ihres Commandanten, der, keines Angriffs gewärtig, seinen aufgebäuften Getreidevorrath ju Gelde gemacht hatte, beschleunigte Dieses Schickfal. Da sie unter diesen Umftänden nicht vermögend war, eine lange Belage= rung auszuhalten, so mußte man eilen, sie zu entseten oder mit Proviant zu versorgen. Der kaiserliche General von Bob näherte fich baber aufs eilfertiafte an der Spite von zwölftausend Mann, von dreitausend Proviantwagen begleitet, die er in die Stadt werfen wollte. Aber von Berjog Bernhard bei Witteweiher angegriffen, verlor er sein ganzes Corps bis auf breitausend Mann, und die gange Fracht, die er mit sich führte. Gin abnliches Schickfal widerfuhr auf dem Ochsenfeld bei Thann dem Berjog von Lothringen, der mit fünf- bis fechstaufend Mann zum Entsatz der Festung heranrückte. Nachdem auch ein britter Bersuch des Generals von Got zu Breisachs Rettung mißlungen war, ergab sich biese Festung, von ber schrecklichsten Sungersnoth geängstigt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7ten December 1638 ihrem eben fo menschlichen als beharrlichen Sieger.

Breisachs Croberung eröffnete dem Ehrgeiz des Herzogs von Weimar ein grenzenloses Feld, und jett fängt der Roman seiner Hoffnungen an, sich der Wahrheit zu nähern. Weit entfernt, sich der Früchte seines Schwerts zu Frankreichs Vortheil zu begeben, bestimmt er Breisach für sich selbst und kündigt diesen Entschluß schon in der Huldigung an, die er, ohne einer andern Macht zu erwähnen, in seinem eigenen Namen von den Ueberwundenen

fordert. Durch die bisherigen glanzenden Erfolge berauscht und zu den stolzesten Hoffnungen bingeriffen, glaubt er von jett an sich selbst genug zu sein, und die gemachten Eroberungen, felbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu fönnen. Bu einer Zeit, wo alles um Tapferkeit feil mar, wo persönliche Rraft noch etwas galt, und heere und heerführer höher als Länder geachtet wurden, war es einem Belden, wie Bernhard, erlaubt, fich felbst etwas jugu= trauen, und an der Spite einer trefflichen Armee, die sich unter seiner Anführung unüberwindlich fühlte, an keiner Unternehmung zu verzagen. Um sich unter der Menge von Feinden, benen er jett entgegen ging, an einen Freund anzuschließen, warf er seine Augen auf die Landgräfin Amalia von Seffen, die Wittme des fürglich verftor= benen Landgrafen Wilhelms, eine Dame von eben fo viel Geist als Entschlossenheit, die eine streitbare Armee, icone Eroberungen und ein beträchtliches Fürstenthum mit ihrer Sand zu verschenken hatte. Die Eroberungen der Sessen mit seinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat und ihre beiderseitigen Armeen in eine militärische Macht verbunden, konnten eine bedeutende Macht und vielleicht gar eine britte Partei in Deutschland bilden, die den Ausschlag bes Kriegs in ihren Sanden hielt. Aber diesem vielversprechenden Entwurf machte der Tod ein frühzeitiges Ende.

"Herz gefaßt, Kater Joseph! Breisach ist unser!" schrie Richelieu dem Capuciner in die Ohren, der sich schon zur Reise in jene Welt anschiete, so sehr hatte ihn diese Freudenpost berauscht. Schon verschlang er in Gedanken das Elsaß, das Breisgau und alle öfterreichischen Borlande, ohne sich der Zusage zu erinnern, die er dem

Bergog Bernhard gethan hatte. Der ernftliche Entschluß bes lettern, Breisach für sich zu behalten, den er auf eine febr unzweideutige Art zu erkennen gab, fturzte den Cardinal in nicht geringe Verlegenheit, und alles wurde her= vorgesucht, den siegreichen Bernhard im frangofischen Interesse zu erhalten. Man lud ihn nach Hof, um Zeuge ber Ehre zu fein, womit man bort bas Andenken feiner Triumphe beginge; Bernhard erkannte und floh die Schlinge der Verführung. Man that ihm die Ehre an, ihm eine Nichte des Cardinals zur Gemahlin anzubieten; der edle Reichsfürst schlug sie aus, um bas sächsische Blut burch keine Migheirath zu entehren. Jest fing man an, ihn als einen gefährlichen Feind zu betrachten und auch als folchen zu behandeln. Man entzog ihm die Subsidiengelder; man bestach den Gouverneur von Breisach und seine vornehmsten Officiere, um wenigstens nach dem Tode des Herzogs sich in den Besit seiner Eroberungen und seiner Truppen zu feten. Dem lettern blieben diefe Rante fein Gebeimniß, und die Borkehrungen, die er in den eroberten Bläten traf. bewiesen sein Mißtrauen gegen Frankreich. Aber diese Arrungen mit dem frangösischen Sofe hatten den nachthei= liaften Ginfluß auf feine folgenden Unternehmungen. Die Unstalten, welche er machen mußte, um seine Eroberungen gegen einen Angriff von frangofischer Seite zu behaupten. nöthigten ihn, seine Kriegsmacht zu theilen, und das Ausbleiben ber Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu gehen, den Schweden Luft zu machen und an den Ufern ber Donau gegen ben Kaifer und Bayern zu agieren. Schon hatte er Bannern, ber im Begriff mar, ben Rrieg in die österreichischen Lande zu wälzen, seinen Operationsplan

entbeckt und versprochen, ihn abzulösen — als der Tod ihn zu Neuburg am Rhein (im Julius 1639) im sechsunds dreißigsten Jahre seines Alters, mitten in seinem Heldenlauf überraschte.

Er starb an einer pestartigen Krankheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager dabin gerafft hatte. Die schwarzen Flecken, die an seinem Leichnam hervorbrachen, die eigenen Aeußerungen des Sterbenden und die Vortheile, welche Frankreich von feinem plötlichen Sintritt erntete, erweckten den Berdacht, daß er durch frangösi= sches Gift sei hingerafft worden, der aber durch die Art feiner Krankheit hinlänglich widerlegt wird. In ihm verloren die Alliirten den größten Feldherrn, den sie nach Guftav Adolph befaßen, Frankreich einen gefürchteten Nebenbuhler um das Elfaß, der Raifer seinen gefährlichsten In der Schule Gustav Adolphs zum Helden und Feldberrn gebildet, ahmte er diesem erhabenen Muster nach, und nur ein längeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit der Tapferkeit des Soldaten verband er den kalten und ruhigen Blick des Feldherrn, mit dem ausdauernden Muth des Mannes die rasche Entschlossenheit des Jünglings, mit dem wilden Feuer des Kriegers die Bürde des Fürsten, die Mäßigung des Weisen und die Gewissenhaftigkeit des Mannes von Ehre. Von keinem Unfall gebeugt, erhob er sich schnell und kraft= voll nach dem härtesten Schlage, fein Sinderniß konnte seine Rühnheit beschränken, kein Fehlschlag seinen unbezwinglichen Muth besiegen. Sein Geist strebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Ziele; aber Männer seiner Art stehen unter andern Klugheitsgesetzen; als diejenigen find. wornach wir den großen Haufen zu messen pflegen; fähig,

mehr als andere zu vollbringen, durfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard steht in der neuern Geschichte als ein schönes Bild jener kraftvollen Zeiten da, wo persönliche Größe noch etwas ausrichtete, Tapferkeit Länder errang und Heldentugend einen deutschen Ritter selbst auf den Kaiserthron führte.

Das beste Stud aus der Hinterlassenschaft der Berzogs war seine Urmee, die er, nebst dem Elfaß, seinem Bruder Wilhelm vermachte. Aber an eben diese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegründete Rechte zu haben: jenes, weil sie im Namen dieser Krone geworben war und ihr gehuldigt hatte; dieses, weil sie von seinem Geld unterhalten worden. Auch der Kurprinz von der Bfalz trachtete nach dem Besit derselben, um sich ihrer zu Wiedereroberung seiner Staaten zu bedienen, und versuchte anfangs durch feine Agenten und endlich in eigner Berson, sie in sein Interesse zu ziehen. Selbst von faiferlicher Seite geschah ein Berfuch, diefe Armee zu gewinnen; und dies darf uns zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit der Sache, nur der Preis der geleisteten Dienste in Betrachtung tam und die Tapferkeit, wie jede andere Waare, dem Meist= bietenden feil war. Aber Frankreich, vermögender und ent= schlossener, überbot alle Mitbewerber. Es erkaufte den General von Erlach, den Befehlshaber Breisachs, und die übrigen Dberhäupter, die ihm Breifach und die gange Armee in die Sande spielten. Der junge Pfalzgraf Rarl Ludwig, der schon in den vorhergehenden Jahren einen unglücklichen Feldzug gegen den Raifer gethan hatte, sah auch bier feinen Unschlag icheitern. Im Begriff, Frankreich einen so schlimmen Dienst zu erzeigen, nahm er unbesonnener Weise seinen Weg durch dieses Reich und hatte den unglücklichen

Einfall, seinen Namen zu verschweigen. Dem Cardinal, ber die gerechte Sache des Pfalzgrafen fürchtete, war jeder Borwand willsommen, seinen Anschlag zu vereiteln. Er ließ ihn also zu Moulin gegen alles Bölkerrecht anhalten und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieder, als bis der Ankauf der Weimarischen Truppen berichtigt war. So sah sich Frankreich nun im Besitz einer beträchtlichen und wohlzgeübten Kriegsmacht in Deutschland, und jetzt fing es eigentlich erst an, den Kaiser unter seinem eigenen Namen zu bekriegen.

Aber es war nicht mehr Ferdinand ber Zweite, gegen den es jest als ein offenbarer Feind aufstand; diesen hatte schon im Februar 1637, im neunundfünfzigsten Jahre seines Alters, der Tod von dem Schauplat abgerufen. Der Krieg. den seine Serrschsucht entzündet hatte, überlebte ibn: nie batte er mahrend seiner achtzehnjährigen Regierung bas Schwert aus der hand gelegt; nie, fo lang er das Reichsscepter führte, die Wohlthat des Friedens geschmeckt. Mit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmückt, die bas Glück ber Bölker begründen, sanft und menschlich von Natur, seben wir ibn, aus einem übel verstandenen Begriff von Monarchenpflicht, das Werkzeug zugleich und das Opfer fremder Leidenschaften, seine wohlthätige Bestimmung verfehlen und den Freund der Gerechtigkeit in einen Unterdrücker der Menschheit, in einen Feind des Friebens, in eine Beifel seiner Bolfer ausarten. In seinem Brivatleben liebenswürdig, in seinem Regentenamt achtungs: werth, nur in seiner Politik schlimm berichtet, vereinigte er auf seinem Saupte ben Segen seiner katholischen Unterthanen und die Flüche der protestantischen Welt. Geschichte stellt mehr und schlimmere Despoten auf, als

Ferdinand der Zweite gewesen, und doch hat nur Einer einen dreißigjährigen Krieg entzündet; aber der Ehrgeiz dieses Sinzigen mußte unglücklicherweise gerade mit einem solchen Jahrhundert, mit solchen Vorbereitungen, mit solchen Keimen der Zwietracht zusammentressen, wenn er von so verderblichen Folgen begleitet sein sollte. In einer friedlichern Zeitepoche hätte dieser Funke keine Nahrung gesunden, und die Ruhe des Jahrhunderts hätte den Ehrgeiz des Sinzelnen erstickt; jest siel der unglückliche Strahl in ein hoch ausgethürmtes, lange gesammeltes Brenngeräthe, und Europa entzündete sich.

Sein Sohn, Ferdinand der Dritte, wenige Monate vor seines Baters hintritt zur Bürde eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsätze und seinen Krieg. Aber Ferdinand der Dritte hatte den Jammer der Völker und die Verwüstung der Länder in der Nähe gesehen und das Bedürsniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Weniger abhängig von den Jesuiten und Spaniern, und billiger gegen fremde Religionen, konnte er leichter als sein Vater die Stimme der Mäßigung hören. Er hörte sie und schenkte Europa den Frieden; aber erst nach einem eilfzährigen Kampse mit dem Schwert und der Feder, und nicht eher, als dis aller Widerstand fruchtlos war und die zwingende Noth ihm ihr hartes Geset diktierte.

Das Glück begünstigte den Antritt seiner Regierung, und seine Waffen waren siegreich gegen die Schweden. Diese hatten unter Banners trastvoller Anführung nach dem Siege bei Wittstock Sachsen mit Winterquartieren belastet und den Feldzug des 1637sten Jahrs mit der Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfere Widerstand der Besatung und die Annäherung der kurfürstlich-kaiserlichen Bölker retteten diese

Stadt, und Banner, um nicht von der Elbe abgeschnitten zu werden, mußte sich nach Torgau gurudziehen. Aber bie Ueberlegenheit der Kaiserlichen verscheuchte ihn auch von hier, und umringt von feindlichen Schwärmen, aufgehalten von Strömen und vom hunger verfolgt, mußte er einen höchst gefährlichen Rückzug nach Bommern nehmen, deffen Rübnbeit und glücklicher Erfolg ans Romanenhafte grenzt. Die gange Urmee burchwatete an einer feichten Stelle Die Oder bei Fürstenberg, und der Solbat, dem das Waffer bis an den Hals trat, schleppte selbst die Ranonen fort, weil die Pferde nicht mehr ziehen wollten. Banner hatte darauf gerechnet, jenseits der Oder seinen in Vommern stehenden Untergeneral Wrangel zu finden, und durch diesen Zuwachs verstärkt, bem Jeind alsbann die Spite gu bieten. Brangel erschien nicht, und an seiner Statt hatte fich ein kaiserliches Heer bei Landsberg postiert, den fliebenben Schweben den Weg zu verlegen. Banner entdectte nun, daß er in eine verderbliche Schlinge gefallen, woraus kein Entkommen war. Hinter sich ein ausgehungertes Land, die Raiserlichen und die Ober; die Ober zur Linken, die, von einem faiferlichen General Bucheim bewacht, feinen Uebergang gestattete, vor sich Landsberg, Ruftrin, die Wartha und ein feindliches Beer, zur Rechten Bolen, dem man, bes Stillstandes ungeachtet, nicht wohl vertrauen konnte, fab er fich ohne ein Wunder verloren, und schon triumphierten bie Raiferlichen über seinen unvermeidlichen Fall. Banners gerechte Empfindlichkeit klagte die Franzosen als die Urheber dieses Unglucks an, Sie hatten die versprochene Diverson am Rhein unterlaffen, und ihre Unthätigkeit erlaubte dem Raifer, seine ganze Macht gegen die Schweden zu gebrauchen. "Sollten wir einst," brach ber aufgebrachte General gegen

ben frangösischen Residenten aus, der dem schwedischen Lager folgte, "follten wir und die Deutschen einmal in Gesellschaft gegen Frankreich fechten, so werden wir nicht so viel Umstände machen, ehe wir den Rheinstrom paffieren." Aber Vorwürfe waren jest vergeblich verschwendet. Entschluß und That forderte die dringende Noth. Um den Feind vielleicht durch eine falsche Spur von der Oder hinweg zu locken, stellte sich Banner, als ob er durch Polen entkommen wollte, schickte auch wirklich den größten Theil der Bagage auf diesem Wege voran, und ließ seine Gemablin sammt ben übrigen Officiersfrauen diefer Marschroute folgen. Sogleich brechen die Raiserlichen gegen die polnische Grenze auf, ihm diesen Baß zu versperren, auch Bucheim verläßt seinen Standort, und die Oder wird entblößt. Rasch wendet fich Banner in der Dunkelbeit der Nacht gegen Diesen Strom zurud und fest feine Truppen, sammt Bagage und Geschütz, eine Meile oberhalb Ruftrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürstenberg, über. Dbne Berluft erreichte er Pommern, in deffen Vertheidigung er und Sermann Wrangel fich theilen.

Aber die Kaiserlichen, von Gallas angeführt, dringen bei Ribses in dieses Herzogthum und überschwemmen es mit ihrer überlegenen Macht. Usedom und Wolgast werden mit Sturm, Demmin mit Accord erobert und die Schweden dis tief in Hinterpommern zurück gedrückt. Und jetzt gerade kam es mehr als jemals darauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, da Herzog Bogisla der Bierzehnte in eben diesem Jahre stirbt und das schwedische Reich seine Ansprücke auf Pommern gestend machen soll. Um den Kurfürsten von Brandenburg zu verhindern, seine auf eine Erbverbrüderung und auf den Pragischen Frieden

gegründeten Rechte an dieses Herzogthum geltend zu machen, ftrengt es jest alle seine Rräfte an und unterftust seine Generale aufs nachdrücklichste mit Geld und Soldaten. Auch in andern Gegenden des Reichs gewinnen die Angelegenbeiten Schwedens ein gunftigeres Ansehen, und fie fangen an, sich von dem tiefen Verfalle zu erheben, worein sie durch die Unthätigkeit Frankreichs und durch den Abfall ihrer Allierten versunken waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rückzuge nach Lommern batten sie einen Blatz nach dem andern in Obersachsen verloren; die medlenburgischen Fürsten, von den kaiserlichen Waffen bedrängt, fingen an, sich auf die öfterreichische Seite zu neigen, und selbst Berzog Georg von Lüneburg erklärte fich feindlich gegen fie. breitstein, durch hunger besiegt, öffnete dem bayerischen General von Werth seine Thore, und die Desterreicher bemächtigten fich aller am Rheinstrom aufgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingebüßt, und der Erfolg entsprach den prablerischen Anstalten nicht, womit man den Krieg gegen diese Krone eröffnet hatte. Berloren war alles, mas die Schweden im innern Deutschland besaßen, und nur die Sauptpläte in Pommern behaupteten sich noch. Ein einziger Feldzug reißt sie aus bieser tiefen Erniedrigung, und durch die mächtige Diversion, welche der siegende Bernhard den kaiserlichen Waffen an den Ufern des Rheins macht, wird der ganzen Lage des Kriegs ein schneller Umschwung gegeben.

Die Jrrungen zwischen Frankreich und Schweden waren endlich beigelegt und ber alte Traktat zwischen beiden Kronen zu Hamburg mit neuen Bortheilen für die Schweden bestätigt worden. In hessen übernahm die staatskluge Landgräfin Umalia mit Bewilligung der Stände, nach dem Absterben

Wilhelms, ihres Gemahls, die Regierung, und behauptete mit vieler Entschlossenheit gegen den Widerspruch des Raisers und der Darmstädtischen Linie ihre Rechte. Der schwedisch= protestantischen Bartei schon allein aus Religionsgrundfägen eifrig ergeben, erwartete sie bloß die Gunft der Gelegen= beit, um sich laut und thätig dafür zu erklären. Unterdeffen gelang es ihr, durch eine kluge Zurudhaltung und liftig angesponnene Traktate den Kaiser in Unthätigkeit zu erhalten, bis ihr geheimes Bündniß mit Frankreich geschlossen war und Bernhards Siege den Angelegenheiten der Protestanten eine gunftige Wendung gaben. Da warf sie auf einmal die Maste ob und erneuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Krone. Auch den Kurprinzen von der Pfalz ermunterten Bergog Bernhards Triumphe, fein Glück gegen den gemeinschaftlichen Beind zu versuchen. Mit englischem Gelde warb er Bölfer in Holland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte fich in Weftphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, feine Urmee wurde von dem Grafen Satfeld bei Flotha geschlagen; aber seine Unternehmung hatte boch den Feind eine Zeitlang beschäftigt und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Noch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glück sich zu ihrem Bortheile erklärte, und es war ichon Gewinn genug für fie, daß die niedersächsischen Stände die Neutralität ergriffen.

Von biesen wichtigen Vortheilen begünstigt, und durch vierzehntausend Mann frischer Truppen aus Schweden und Livland verstärkt, eröffnete Banner voll guter Hoffnungen im Jahr 1638 den Feldzug. Die Kaiserlichen, welche Vorpommern und Medlenburg inne hatten, verließen größtentheils ihren Posten oder liesen schaarenweise den schwedischen

Fahnen zu, um dem Hunger, ihrem grimmigsten Feind in diesen ausgeplünderten und verarmten Gegenden, zu ent: fliehen. So schrecklich hatten die bisherigen Durchzüge und Quartiere das ganze Land zwischen der Elbe und Ober verödet, daß Banner, um in Sachsen und Böhmen einbrechen zu können, und auf dem Wege dahin nicht mit seiner ganzen Armee zu verhungern, von Hinterpommern aus einen Umweg von Niedersachsen nahm, und dann erft durch das Halber= städtische Gebiet in Rursachsen einrückte. Die Ungebuld ber niedersächsischen Staaten, einen so hungrigen Gast wieder los zu werden, versorgte ihn mit dem nöthigen Proviant, daß er für seine Armee in Magdeburg Brod hatte, - in einem Lande, wo der Hunger schon den Abscheu an Menschenfleisch überwunden hatte. Er erschreckte Sachsen mit seiner vermüstenden Ankunft; aber nicht auf dieses erschöpfte Land, auf die kaiserlichen Erbländer war seine Absicht gerichtet. Bernhards Siege erhoben seinen Muth, und die mohl= habenden Propinzen des Hauses Desterreich lockten seine Raubsucht. Nachdem er den kaiferlichen General von Salis bei Elsterberg geschlagen, die sächsische Urmee bei Chemnit zu Grunde gerichtet und Pirna erobert hatte, drang er in Böhmen mit unwiderstehlicher Macht ein, setzte über die Elbe, bedrohte Brag, eroberte Brandeis und Leutmerit, schlug den General von Hoffirchen mit gehn Regimen= tern, und verbreitete Schrecken und Verwüstung durch das ganze unvertheidigte Königreich. Beute ward alles, was sich fortschaffen ließ, und zerstört wurde, was nicht genoffen und geraubt werden konnte. Um desto mehr Korn fortzu= schleppen, schnitt man die Aehren von den Halmen und verderbte den Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer, Flecken und Dörfer wurden in die Afche gelegt, und oft sah man

ihrer hundert in einer einzigen Nacht auflodern. Bon Böhmen aus that er Streifzüge nach Schlefien, und felbst Mähren und Desterreich sollten seine Raubsucht empfinden. Dies zu verhindern, mußte Graf Haßeld aus Westphalen und Biccolomini aus den Niederlanden herbeieilen. Erzherzog Leopold, ein Bruder des Kaisers, erhält den Commandostad, um die Ungeschicklichkeit seines Vorgängers Gallas wieder gut zu machen und die Armee aus ihrem tiesen Verfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte die getroffene Beränderung, und der Feldzug des 1640sten Jahres schien für die Schweden eine sehr nachtheilige Wendung zu nehmen. Sie werben aus einem Quartier nach dem andern in Böhmen vertrieben, und nur bemüht, ihren Raub in Sicherheit zu bringen, ziehen fie fich eilfertig über bas meißnische Gebirge. Aber auch durch Sachsen von dem nacheilenden Feinde verfolgt und bei Blauen geschlagen, muffen sie nach Thuringen ihre Zuflucht nehmen. Durch einen einzigen Sommer zu Meistern des Feldes gemacht, stürzen sie eben so schnell wieder zu der tiefsten Schwäche berab, um sich aufs neue zu erheben und so mit beständigem raschem Wechsel von einem Meußersten jum andern ju eilen. Banners geschwächte Macht, im Lager bei Erfurt ihrem gänglichen Untergang nabe, erhebt sich auf einmal wieder. Die Berzoge von Lüneburg verlaffen den Pragischen Frieden und führen ibm jett die nämlichen Truppen zu, die sie wenige Jahre porber gegen ihn fecten ließen. Seffen schickt Silfe, und der Herzog von Lonqueville stößt mit der nachgelassenen Armee Bergog Bernhards ju feinen Fahnen. Den Raifer= lichen aufs neue an Macht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfeld ein Treffen an; aber ihr Anführer Viccolomini

vermeidet es klüglich, und hat eine zu gute Stellung gewählt, um dazu gezwungen zu werden. Als endlich die Bapern sich von den Kaiserlichen trennen und ihren Marsch gegen Franken richten, versucht Banner auf dieses getrennte Corps einen Angriss, den aber die Klugheit des bayerischen Ansührers, von Merch, und die schnelle Annäherung der kaiserlichen Hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ausgehungerte Hessen, wo sie sich, nicht weit von einander, in ein sestes Lager einschließen, bis endlich Mangel und rauhe Jahreszeit sie aus diesem verzarmten Landstrich verscheuchen. Viccolomini erwählt sich die setten Ufer der Weser zu Winterquartieren; aber überzstügelt von Bannern, muß er sie den Schweden einzäumen und die fränkischen Bisthümer mit seinem Besuche belästigen.

Um eben diese Zeit wurde zu Regensburg ein Neichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reiches gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß gesaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, der im Fürstencollegium präsidierte, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Kursürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöse und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Verhandlungen zum Vortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden wäre. Nicht ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Desterreichs und seiner Kreaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Verdienst scheinen, diesen Reichstag zu stören oder auseinander zu scheuchen.

Banner entwarf diesen verwegenen Unschlag. Der Ruhm seiner Waffen hatte bei bem letten Rückzug aus

Böhmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glang wieder herzustellen. Obne jemand zum Vertrauten feines Unichlags zu machen, verließ er in der strengsten Kälte des Winters im Jahr 1641 feine Quartiere in Luneburg, sobald die Wege und Strome gefroren maren. Begleitet von bem Maricall von Guebriant, ber die frangofische und weimarische Urmee com: mandierte, richtete er burch Thuringen und das Bogtland feinen Marid nach ber Donau, und ftand Regensburg gegenüber, ebe ber Reichstag vor feiner Unkunft gewarnt werden konnte. Unbeschreiblich groß war die Bestürzung ber versammelten Stände, und in ber erften Angft ichidten fich alle Gejandten zur flucht an. Nur ber Raifer erklärte, daß er die Stadt nicht verlaffen murde, und ftarfte durch fein Beispiel die andern. Bum Unglud ber Schweden fiel Thauwetter ein, daß die Donau aufging, und weber trodnen Fußes, noch megen bes ftarten Cisgangs zu Schiffe paffiert werden konnte. Um boch etwas gethan zu haben und ben Stolz bes beutiden Raifers gu franten, beging Banner die Unböflichkeit, die Stadt mit fünshundert Kanonenschuffen ju begrüßen, die aber wenig Schaben anrichteten. In Diefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Bagern und in das unvertheidigte Mähren zu bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine bedürftigen Truppen erwarteten. Aber nichts konnte den französischen General bewegen, ibm bis dabin gu folgen. Guebriant fürchtete, daß die Absicht der Schweden jei, die weimarische Urmee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abzuschneiben, bis man sie entweder ganglich auf seine Seite gebracht ober doch außer Stand gejett habe, etwas Gigenes zu unternehmen.

Rith of Barner

Gr trennte nich alio von Bannern, um nach bem Mainftrom zurückzutehren, und dieser sah fich auf einmal ber gangen kaiferlichen Macht bloggestellt, die, zwischen Regensburg und Ingolftadt in aller Stille verfammelt, gegen ibn anrückte. Jest galt es, auf einen ichnellen Ruckzug zu benten, ber im Ungesicht eines an Reiterei überlegenen Beeres, zwischen Strömen und Wäldern, in einem weit und breit feindlichen Lande kaum anders, als burch ein Wunder möglich schien. Eilfertig zog er sich nach dem Dald, um durch Böhmen nach Sachien zu entkommen: aber drei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Diese hielten durch eine spartanische Gegenwehr binter einer ichlechten Mauer die feindliche Macht vier ganze Tage auf, daß Banner den Vorsprung gewinnen konnte. Er entkam über Eger nach Unnaberg; Piccolomini fette ibm auf einem näbern Weg über Schlackenwald nach, und es fam bloß auf den Vortheil einer fleinen balben Stunde an, daß ihm der kaiserliche General nicht bei dem Baffe zu Priesnit zuvor kam und die ganze ichwedische Macht vertilgte. Bu Zwidau vereinigte fich Guebriant wieder mit dem Bannerischen Seer, und beide richteten ihren Marich nach Salberstadt, nachdem sie umsonst versucht hatten, Die Saale zu vertheidigen und den Desterreichern den Uebergang zu verwehren.

Bu Halberstadt fand endlich Banner (im Mai 1641) bas Ziel seiner Thaten, durch kein anderes als das Gist der Unmäßigkeit und des Verdrusses getödtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Glück, behauptete er das Unsehen der schwedischen Wassen in Deutschland und zeigte sich durch eine Kette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegskunst werth. Er war reich an

Anschlägen, die er geheimnisvoll bewahrte und rasch vollftreckte, besonnen in Gefahren, in ber Widerwärtigkeit größer als im Glud und nie mehr furchtbar, als wenn man ibn am Rande des Verderbens glaubte. Aber die Tugenden des Kriegsbelden waren in ihm mit allen Unarten und Laftern gepaart, die das Waffenhandwerk erzeugt oder doch in Schut nimmt. Eben so gebieterisch im Umgang als vor der Fronte feines heers, rauh wie fein Gewerbe und ftolz wie ein Eroberer, drückte er die deutschen Fürsten nicht weniger durch seinen Uebermuth als durch seine Erpressungen ihre Länder. Für die Beschwerden des Kriegs entschädigte er sich durch die Freuden der Tafel und in den Armen der Wolluft, die er bis zum lebermaße trieb und endlich mit einem frühen Tod büßen mußte. Aber üppig, wie ein Alexander und Mahomed der Zweite, stürzte er sich mit gleicher Leich= tigkeit aus den Armen der Wolluft in die härteste Arbeit des Kriegs, und in seiner gangen Feldherrngröße stand er da, als die Armee über den Weichling murrte. achtzigtaufend Mann fielen in ben gablreichen Schlachten, die er lieferte, und gegen sechshundert feindliche Standarten und Fahnen, die er nach Stockholm fandte, beurkundeten seine Siege. Der Verluft bieses großen Führers murde von ben Schweden bald aufs empfindlichste gefühlt, und man fürchtete, daß er nicht zu erseten sein wurde. Der Geift ber Empörung und Zügellosigkeit, durch das überwiegende Unsehen Diejes gefürchteten Generals in Schranken gehalten, erwachte, sobald er dahin war. Die Officiere fordern mit furchtbarer Ginstimmigkeit ihre Rückstände, und feiner ber vier Generale, die fich nach Bannern in das Commando theilen, besitzt Anseben genug, diesen ungestümen Mahnern Genüge zu leiften ober Stillichweigen zu gebieten. Die Ariegszucht erschlafft; der zunehmende Mangel und die kaiserlichen Abrufungsschreiben vermindern mit jedem Tage die Armee; die französisch-weimarischen Bölker beweisen wenig Eiser; die Lüneburger verlassen die schwedischen Fahnen, da die Fürsten des Hauses Braunschweig nach dem Tode Herzogs Georg sich mit dem Kaiser vergleichen; und endlich sondern sich auch die Hessen von ihnen ab, um in Westphalen bessere Duartiere zu suchen. Der Feind benutzt dieses verderbliche Zwischenreich, und, obgleich in zwei Aktionen aufs Haupt geschlagen, gelingt es ihm, beträchtliche Fortschritte in Niedersachsen zu machen.

Endlich erschien der neu ernannte schwedische Generalissi= mus mit frischem Geld und Soldaten. Bernhard Torstensohn mar es, ein Zögling Guftav Abolphs und der glücklichste Nachfolger dieses Helden, dem er schon in dem polnischen Kriege als Page zur Seite stand. Von dem Podagra gelähmt und an die Sanfte geschmiedet, besiegte er alle seine Gegner durch Schnelligkeit, und seine Unternehmungen hatten Flügel, mährend daß sein Körper die schrecklichste aller Fesseln trug. Unter ihm verändert sich ber Schauplat des Arieges, und neue Maximen berrschen, die die Noth gebietet und der Erfolg rechtfertigt. Erschöpft find alle Länder, um die man bisber gestritten batte, und in seinen hintersten Landen unangefochten, fühlt das Saus Desterreich den Jammer des Krieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Torftensohn verschafft ihm zuerst Diese bittere Erfahrung, fättigt seine Schweden an bem fetten Tisch Defterreichs und wirft ben Feuerbrand bis an den Ihron des Raisers.

In Schlesien hatte der Feind beträchtliche Vortheile über den schwedischen Unführer Stalhantsch ersochten und ihn

Michael Viller & Roman

nach der Neumark gejagt. Torstensohn, der sich im Lüneburgischen mit der schwedischen Hauptmacht vereinigt hatte, zog ihn an sich und brach im Jahr 1642 durch Brandenburg, das unter dem großen Kurfürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Neutralität zu beobachten, plöglich in Schlesien ein. Glogau wird ohne Approche, ohne Bresche, mit dem Degen in der Fauft erstiegen, der Bergog Frang Albrecht von Lauenburg bei Schweidnit geschlagen und felbst erschoffen, Schweidnig, wie fast bas ganze biesseits der Ober gelegene Schlesien, erobert. Nun drang er mit unaufhaltsamer Gewalt bis in das Innerste von Mähren, wohin noch fein Feind des Hauses Desterreich gekommen war, bemeisterte sich der Stadt Olmut und machte felbst Die Raiserstadt beben. Unterdessen hatten Viccolomini und Erzberzog Leopold eine überlegene Macht versammelt, die den schwedischen Eroberer aus Mähren und bald auch, nach einem vergeblichen Versuch auf Brieg, aus Schlesien verscheuchte. Durch Wrangeln verstärkt, magte er sich zwar aufs neue dem überlegnen Feind entgegen und ent= sette Großglogau; aber er konnte weder den Keind zum Schlagen bringen, noch seine Absicht auf Böhmen ausführen. Er überschwemmte nun die Lausit, wo er im Angesichte bes Feindes Zittau wegnahm und nach einem furzen Aufenthalt seinen Marsch durch Meißen an die Elbe richtete. die er bei Torgau paffierte. Jest bedrohte er Leipzig mit einer Belagerung und machte sich Hoffnung, in dieser wohl= habenden, feit zehn Jahren verschont gebliebenen Stadt einen reichlichen Vorrath an Lebensmitteln und ftarke Brand: schatzungen zu erheben.

Sogleich eilen die Kaiserlichen unter Leopold und Piccolomini über Dresden zum Entsatz herbei, und

Torstensohn, um nicht zwischen der Armee und der Stadt eingeschlessen zu werden, rückt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen wunderbaren Rreislauf der Dinge traf man jett wieder auf dem nämlichen Boden zusammen, den Gustav Adolph eilf Jahre vorher durch einen entscheidenden Sieg merkwürdig gemacht hatte, und der Vorfahren Heldentugend erhipte ihre Nachfolger zu einem edeln Wettstreit auf dieser heiligen Erde. Die schwedischen Generale Stalbantich und Willenberg werfen sich auf den noch nicht ganz in Ordnung gestellten linken Flügel der Desterreicher mit solchem Ungestüm, daß die ganze ihn bedeckende Reiterei über den Haufen gerannt und zum Treffen unbrauchbar gemacht wird. Aber auch dem linken ber Schweden drohte schon ein ähnliches Schickfal, als ihm ber siegende rechte zu Silfe kam, dem Feind in den Rücken und in die Flanken fiel und seine Linien trennte. Die Infanterie beider Theile stand einer Mauer gleich und wehrte fich, nachdem alles Bulver verschoffen war, mit umgekehrten Musketen, bis endlich die Kaiserlichen, von allen Seiten umringt, nach einem dreiftundigen Gefechte das Weld räumen mußten. Die Anführer beider Armeen hatten ihr Neußerstes gethan, ihre fliehenden Völker aufzuhalten, und Erzberzog Leopold war mit seinem Regimente der erste beim Angriff und der lette auf der Flucht. Ueber dreitausend Mann und zwei ihrer besten Generale, Schlangen und Lilienhoet, kostete den Schweden dieser blutige Sieg. Von den Raiser= lichen blieben fünftausend auf dem Plate, und beinahe eben fo viele wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre ganze Artillerie von sechsundvierzig Kanonen, das Silbergeschirr und die Kanzlei des Erzherzogs, die ganze Bagage der Armee fiel in ber Sieger Sande. Torftenfohn, ju febr geschwächt

durch seinen Sieg, um den Feind versolgen zu können, rückte vor Leipzig, die geschlagene Armee nach Böhmen, wo die stücktigen Regimenter sich wieder sammelten. Erzherzog Leopold konnte diese verlorne Schlacht nicht verschmerzen, und das Cavallerieregiment, das durch seine frühe Flucht dazu Anlaß gegeben, ersuhr die Wirkungen seines Grimms. Zu Rackonig in Böhmen erklärte er es im Angesicht der übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller seiner Pferde, Wassen und Insignien, ließ seine Standarten zerreißen, mehrere seiner Officiere und von den Gemeinen den zehnten Mann zum Tode verurtheilen.

Leipzig selbst, welches drei Wochen nach dem Treffen bezwungen wurde, war die schönste Beute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Beer neu bekleiden und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu auch die fremden handlungshäuser, die ihre Waarenlager darin hatten, mit Taren beschwert wurden, von der Blünderung loskaufen. Torftenfohn rudte noch im Winter vor Freiberg, trotte vor diefer Stadt mehrere Wochen lang dem Grimm der Witterung und hoffte durch seine Beharrlichkeit den Muth der Belagerten zu ermüden. Aber er opferte nur seine Truppen auf, und die Annäherung des kaiserlichen Generals Bicco= lomini nöthigte ihn endlich, mit seiner geschwächten Urmee sich zurudzuziehen. Doch achtete er es icon für Gewinn, daß auch der Feind die Rube der Winterquartiere, deren er sich freiwillig beraubte, zu entbehren genöthigt ward und in diesem ungunftigen Winterfeldzug über dreitausend Pferde einbußte. Er machte nun eine Bewegung gegen die Dber, um sich durch die Garnisonen aus Bommern und Schlesien zu verstärken; aber mit Blitesschnelligkeit stand er wieder an der böhmischen Grenze, durchflog dieses Königreich und — entsetzte Olmüt in Mähren, das von den Kaiserlichen hart geängstigt wurde. Aus seinem Lager bei Dobitschau, zwei Meilen von Olmüt, beherrschte er ganz Mähren, drückte es mit schweren Erpressungen und ließ dis an die Brücken von Wien seine Schaaren streifen. Umsonst bemühte sich der Kaiser, zur Bertheidigung dieser Provinz den ungarischen Adel zu bewaffnen; dieser berief sich auf seine Privilegien und wollte außerhalb seinem Baterlande nicht dienen. Ueber dieser fruchtlosen Unterhandlung verlor man die Zeit sür einen thätigen Widerstand und ließ die ganze Provinz Mähren den Schweden zum Raube werden.

Während daß Bernhard Torstensohn durch seine Märsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen fette, batten sich die Armeen der Alliirten in andern Theilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die Sessen und Beimariichen unter dem Grafen von Cherstein und dem Marichall von Guebriant waren in das Erzstift Köln ein= gefallen, um dort ihre Winterquartiere zu beziehen. sich dieser räuberischen Gaste zu erwehren, rief der Kurfürst den kaiserlichen General von Satsfeld herbei und versammelte seine eignen Truppen unter bem General Lambon. Diesen griffen die Alliirten (im Jänner 1642) bei Rempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend blieben und noch einmal so viel zu Gefangenen gemacht wurden. Diefer wichtige Sieg öffnete ihnen bas ganze Rurfürstenthum und die angrenzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere barin behaupteten, sondern auch große Berftärkungen an Soldaten und Pferden daraus zogen.

Suebriant überließ den hessischen Bölkern ihre Ersoberungen am Niederrhein gegen den Grafen von Hatzfeld zu vertheidigen und näherte sich Thüringen, um

Mell

Torftenfohns Unternehmungen in Sachsen zu unterftüten. Aber anstatt seine Macht mit der schwedischen zu vereinigen, eilte er zurud nach dem Main- und Rheinstrom, von dem er sich schon weiter, als er sollte, entfernt hatte. Da ihm die Bapern unter Merch und Johann von Werth in ber Markgrafschaft Baben zuvorgekommen waren, so irrte er viele Wochen lang, dem Grimm der Witterung preisgegeben, ohne Obdach umber, und mußte gewöhnlich auf bem Schnee campieren, bis er in Breisgau endlich ein fümmerliches Unterkommen fand. Zwar zeigte er sich im folgenden Sommer wieder im Felde und beschäftigte in Schwaben das baperische Beer, daß es die Stadt Thionville in den Niederlanden, welche Condé belagerte, nicht ent= setzen sollte. Aber bald ward er von dem überlegenen Feind in das Elfaß zurückgedrückt, wo er eine Berftärkung er= martete.

Der Tod des Cardinals Richelieu, der im November des Jahrs 1642 erfolgt war, und der Thron- und Ministerwechsel, den das Absterben Ludwigs des Dreizehnten im Mai 1643 nach sich zog, hatte die Aufmerksamkeit Frankreichs eine Zeitlang von dem deutschen Krieg abgezogen und Diese Unthätigkeit im Felde bewirkt. Aber Mazarin, der Erbe von Richelieus Macht, Grundfägen und Entwürfen, verfolgte den Plan seines Vorgängers mit erneuertem Gifer, wie theuer auch der französische Unterthan diese politische Größe Frankreichs bezahlte. Wenn Richelieu die Sauptstärke ber Urmeen gegen Spanien gebrauchte, so kehrte fie Magarin gegen den Raifer und machte durch die Sorgfalt, die er dem Kriege in Deutschland widmete, seinen Ausspruch wahr, daß die deutsche Armee der rechte Arm feines Königs und ber Wall ber frangofischen Staaten fei.

Er schickte dem Feldmarschall von Guebriant, gleich nach der Einnahme von Thionville, eine beträchtliche Verstärkung ins Elfaß; und damit diese Truppen sich den Mühseligkeiten des deutschen Kriegs desto williger unterziehen möchten, mußte der berühmte Sieger bei Rocrop, Herzog von Enghien, nachheriger Pring von Condé, sie in eigner Verson dabin führen. Jest fühlte fich Guebriant ftark genug, um in Deutschland wieder mit Ehren auftreten zu können. Er eilte über den Rhein gurud, um fich in Schwaben beffere Winterquartiere zu suchen, und machte sich auch wirklich Meister von Rottweil, wo ihm ein baperisches Magazin in die Hände fiel. Aber dieser Plat wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worden, wieder verloren. Guebriant erhielt eine Bunde im Arm, welche die ungeschickte Sand seines Wundarztes tödtlich machte, und die Größe seines Verluftes wurde noch felbst an dem Tage feines Todes fund.

Die französische Armee, durch die Expedition in einer so rauhen Jahreszeit merklich vermindert, hatte sich nach der Einnahme von Rottweil in die Gegend von Tuttling en gezogen, wo sie, ohne alle Ahnung eines seindlichen Besuchs, in tieser Sicherheit rastet. Unterdessen versammelt der Feind eine große Macht, die bedenkliche Festsehung der Franzosen jenseits des Rheins und in einer so großen Nähe von Bayern zu hindern, und diese Gegend von ihren Erpressungen zu befreien. Die Kaiserlichen, von Haßeld angeführt, verbinden sich mit der bayrischen Macht, welche Mercy besehligt, und auch der Herzog von Lothringen, den man in diesem ganzen Krieg überall, nur nicht in seinem Herzogthum sindet, stößt mit seinen Truppen zu ihren vereinigten Fahnen. Der Anschlag wird gesaßt, die

Duartiere der Franzosen in Tuttlingen und den angrenzenden Dörfern aufzuschlagen, d. i. sie unvermuthet zu übersfallen; eine in diesem Kriege sehr beliebte Art von Expeditionen, die, weil sie immer und nothwendig mit Berwirrung verknüpft war, gewöhnlich mehr Blut kostete, als geordnete Schlachten. Hier war sie um so mehr an ihrem Plate, da der französische Soldat in dergleichen Unternehmungen unersahren, von einem deutschen Winter ganz andere Begriffe begte, und durch die Strenge der Jahrszeit sich gegen sode lleberraschung für hinlänglich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meister in dieser Art Krieg zu führen, der seit einiger Zeit gegen Gustav Horn war ausgewechselt worden, führte die Unternehmung an und brachte sie auch über alle Erwartung glücklich zu Stande.

Man that den Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Räffe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein ftarker Schnee, ber an eben biesem Tage (ben 24sten bes Novembers 1643) fiel, verbarg die Unnäherung des Vortrabs, bis er im Ungefichte von Tuttlingen Halt machte. Die ganze außerhalb bes Orts verlaffen stehende Artillerie wird, so wie das nahe liegende Schloß Honburg, ohne Widerstand erobert, ganz Tuttlingen von der nach und nach eintreffenden Armee umzingelt und aller Zusammenhang der in den Dörfern umber zerstreuten feindlichen Quartiere still und plöglich gehemmt. Die Franzosen waren also schon besiegt, ehe man eine Kanone abbrannte. Die Reiterei dankte ihre Rettung der Schnelligkeit ihrer Pferde und ben wenigen Minuten, welche sie vor dem nachsetzenden Feinde voraus hatte. Das Fußvolk ward zu= sammengehauen ober ftrecte freiwillig bas Gewehr. Gegen

zweitausend bleiben, siebentausend geben sich mit fünsundzwanzig Stabsofficieren und neunzig Capitäns gesangen. Dies war wohl in diesem ganzen Kriege die einzige Schlacht, welche auf die verlierende und die gewinnende Bartei ohnzesähr den nämlichen Eindruck machte; beide waren Deutsche, und die Franzosen hatten sich beschimpst. Das Andenken dieses unholden Tages, der hundert Jahre später bei Rossbach erneuert ward, wurde in der Folge zwar durch die Heldenthaten eines Turenne und Condé wieder ausgelösicht, aber es war den Deutschen zu gönnen, wenn sie sich für das Elend, das die französische Politik über sie häuste, mit einem Gassenhauer auf die französische Tapserskeit bezahlt machten.

Diese Niederlage der Franzosen bätte indessen den Schweden sehr verderblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Macht bes Raifers gegen sie losgelassen wurde, und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit noch um einen vermehrt worden war. Torftensohn hatte Mähren im September 1643 plötlich verlassen und sich nach Schlesien gezogen. Niemand wußte die Urfache feines Aufbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, Die Ungewißbeit zu vermehren. Von Schlesien aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die Raiserlichen folgten ihm bis in die Lausik nach. Er liek bei Torgau eine Brücke über die Elbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bayern dringen würde. Auch bei Barby ftellte er sich an, als wollte er diesen Strom passieren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, bis Havelberg, wo er seiner erstaunten Armee bekannt machte, daß er fie nach Solftein gegen die Danen führe.

Walle more

Längst ichon batte die Parteilichkeit, welche Rönig Christian der Vierte bei dem von ihm übernommenen Mitt= leramte gegen die Schweden bliden ließ, die Gifersucht, womit er dem Fortgang ihrer Waffen entgegen arbeitete, die Sindernisse, die er der schwedischen Schifffahrt im Sund entgegensette, und die Lasten, mit denen er ihren aufblühenden Handel beschwerte, den Unwillen dieser Krone gereizt, und endlich, da der Kränkungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgefordert. Wie gewagt es auch schien, sich in einen neuen Rrieg zu verwickeln, während daß man unter der Last des alten, mitten unter gewonnenen Siegen, bei= nahe zu Boden sank, so erhob doch die Rachbegierde und ein verjährter Nationalhaß den Muth der Schweden über alle diese Bedenklichkeiten, und die Verlegenheiten selbst, in welche man sich durch den Krieg in Deutschland verwickelt fah, waren ein Beweggrund mehr, sein Glud gegen Danemark zu versuchen. Es war endlich so weit gekommen, daß man den Krieg nur fortsette, um den Truppen Arbeit und Brod zu verschaffen, daß man fast bloß um den Vortheil der Winterquartiere ftritt und, die Armee gut untergebracht zu haben, höher als eine gewonnene hauptschlacht schätte. Aber fast alle Provinzen des deutschen Reichs waren verödet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferden und Menschen, und an allem diesem hatte Solftein Ueber= fluß. Gewann man auch weiter nichts, als daß man die Armee in dieser Proving refrutierte, Pferde und Soldaten fättigte, und die Reiterei besser beritten machte - so war ber Erfolg schon der Mühe und Gefahr des Versuches werth. Much kam jest bei Eröffnung des Friedensgeschäftes alles darauf an, den nachtheiligen dänischen Einfluß auf die Friedensunterhandlungen zu hemmen, den Frieden selbst, der

die schwedische Arone nicht sehr zu begünstigen schien, durch Verwirrung der Interessen möglichst zu verzögern und, da es auf Bestimmung einer Genugthuung ankam, die Rabl seiner Eroberungen zu vermehren, um die einzige, welche man zu behalten munichte, besto gemisser zu erlangen. Die schlechte Verfassung des dänischen Reichs berechtigte zu noch größeren Hoffnungen, wenn man nur den Unschlag schnell und verschwiegen ausführte. Wirklich beobachtete man in Stocholm das Geheimniß so gut, daß die dänischen Minister nicht das Geringste davon argwohnten, und weder Frantreich noch Holland murde in das Geheimniß gezogen. Der Rrieg felbst mar die Rriegserklärung, und Torstensohn stand in Holstein, ebe man eine Feindseligkeit ahnete. Durch teinen Widerstand aufgehalten, ergießen sich die schwedischen Truppen wie eine Ueberschwemmung durch dieses Berzog= thum, und bemächtigen sich aller festen Blate beffelben, Rendsburg und Glückstadt ausgenommen. Gine andere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Widerstand leistet, und nur die stürmische Jahrszeit verhindert die Unführer, den kleinen Belt zu paffieren, und den Krieg felbit nach Fühnen und Seeland zu mälzen. Die dänische Flotte verunglückt bei Femern, und Chriftian felbst, der fich auf derfelben befindet, verliert durch einen Splitter fein rechtes Auge. Abgeschnitten von der weit entlegenen Macht bes Raifers, seines Bundesgenossen, steht dieser König auf bem Puntte, sein ganzes Reich von der schwedischen Macht überschwemmt zu sehen, und es ließ sich in allem Ernst zu Erfüllung der Wahrsagung an, die man sich von dem berühmten Tycho Brabe erzählte, daß Christian der Bierte im Sahr 1644 mit einem blogen Steden aus seinem Reiche würde wandern muffen.

whom Iskes are

Aber der Kaifer durfte nicht gleichgültig zusehen, daß Dänemark den Schweden zum Opfer wurde, und der Raub dieses Königreichs ihre Macht vermehrte. Wie groß auch die Schwierigkeiten waren, die sich einem so weiten Marsch burch lauter ausgehungerte Länder entgegensetten, so fäumte er doch nicht, den Grafen von Gallas, bem nach dem Austritt des Viccolomini das Obercommando über die Truppen aufs neue war anvertraut worden, mit einer Armee nach Holftein zu senden. Gallas erschien auch wirklich in diesem Herzogthum, eroberte Riel und hoffte, nach der Vereinigung mit den Dänen, die schwedische Urmee in Jutland einzuschließen. Zugleich wurden die Hessen und der schwedische General von Königsmark durch Hatfeld und durch den Erzbischof von Bremen, den Sohn Christians des Bierten, beschäftigt, und ber lettere durch einen Ungriff auf Meißen nach Sachsen gezogen. Aber Torstensohn drang durch den unbesetten Baß zwischen Schleswig und Stapelbolm, ging mit seiner neugestärkten Armee bem Gallas entgegen, und brudte ihn ben ganzen Elbstrom binauf bis Bernburg, wo die Raiferlichen ein festes Lager bezogen. Torstensohn paffierte die Saale, und nahm eine folche Stellung, daß er den Feinden in den Rücken fam, und fie von Sachsen und Böhmen abschnitt. Da rif ber Hunger in ihrem Lager ein und richtete ben größten Theil der Armee zu Grunde; der Rudzug nach Magdeburg verbefferte nichts an diefer verzweifelten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schlesien zu entkommen suchte, wird von Torftenfohn bei Büterbock eingeholt und zerstreut, die übrige Urmee, nach einem vergeblichen Versuch, sich mit dem Schwert in der Sand durchzuschlagen, bei Magdeburg fast ganz aufgerieben. Von seiner großen Macht brachte Gallas bloß einige tausend

Mann und den Ruhm zurück, daß kein größerer Meister zu finden sei, eine Urmee zu ruinieren. Nach diesem verunsglückten Versuch zu seiner Befreiung suchte der König von Dänemark den Frieden, und erhielt ihn zu Bremseboor im Jahre 1645 unter harten Bedingungen.

Torftenfohn verfolgte seinen Sieg. Während daß einer seiner Untergenerale, Arel Lilienftern, Rursachsen ängstigte, und Königsmark gang Bremen sich unterwürfig machte, brach er selbst an der Spike von sechzehntausend Mann und mit achtzig Kanonen in Böhmen ein, und suchte nun ben Rrieg aufs neue in die Erbstaaten Desterreichs zu verpflanzen. Ferdinand eilte auf diese Nachricht selbst nach Brag, um durch seine Gegenwart den Muth seiner Bölker zu entflammen, und, da es so sehr an einem tüchtigen General und den vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in der Nähe der Kriegsscenen desto schneller und nachdrücklicher wirken zu können. Auf seinen Befehl versammelte Satfeld die ganze österreichische und bayerische Macht, und stellte sie bas lette Beer des Raisers und der lette Wall seiner Staaten - wider seinen Rath und Willen, dem eindringenden Feinde bei Jankau oder Jankowit am 24sten Februar Ferdinand verließ fich auf feine Rei-1645 entgegen. terei, welche dreitausend Pferde mehr als die feindliche zählte, und auf die Zusage der Jungfrau Maria, die ihm im Traum erschienen und einen gewissen Sieg versprochen hatte.

Die Ueberlegenheit der Kaiserlichen schreckte Torstenssohn nicht ab, der nie gewohnt war, seine Feinde zu zählen. Gleich beim ersten Angriff wurde der linke Flügel, den der liguistische General von Götz in eine sehr unvortheilhafte Gegend zwischen Teichen und Wäldern verwickelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, der Ansührer selbst

mit dem größten Theil seiner Bölker erschlagen und beinahe die ganze Kriegsmunition der Armee erbeutet. Dieser unglückliche Ansang entschied das Schicksal des ganzen Treffens. Die Schweden bemächtigten sich, immer vorwärts dringend, der wichtigsten Anhöhen, und nach einem achtstündigen blutigen Gesechte, nach einem wüthenden Anlauf der kaiserlichen Reiterei und dem tapfersten Widerstand des Jukvolks, waren sie Meister vom Schlachtselde. Zweitausend Desterreicher blieben auf dem Plate, und Hatzeld selbst mußte sich mit dreitausend gesangen geben. Und so war denn an einem Tage der beste General und das letzte Heer des Kaisers verloren.

Dieser entscheidende Sieg bei Jankowit öffnete auf ein= mal dem Feind alle öfterreichischen Lande. Ferdinand entfloh eilig nach Wien, um für die Vertheidigung dieser Stadt zu forgen, und fich felbft, feine Schäte und feine Familie in Sicherheit zu bringen. Auch währte es nicht lange, so brachen die siegenden Schweden in Mähren und Desterreich wie eine Wasserfluth herein. Nachdem sie beinabe das gange Mähren erobert, Brunn eingeschlossen, von allen festen Schlöffern und Städten bis an die Donau Besit genommen, und endlich felbst die Schanze an der Wolfsbrucke, unfern von Wien, erstiegen, steben sie endlich im Geficht dieser Raiserstadt, und die Sorgfalt, mit der fie die eroberten Blate befestigen, scheint keinen kurzen Besuch anzudeuten. Nach einem langen verderblichen Umweg durch alle Provinzen des deutschen Reiches frümmt sich endlich der Rriegsftrom rudwärts ju feinem Unfang, und der Rnall bes schwedischen Geschützes erinnert die Einwohner Wiens an jene Rugeln, welche die böhmischen Rebellen vor sieben= undzwanzig Jahren in die Kaiserburg warfen. Dieselbe

Kriegsbühne führt auch dieselben Wertzeuge des Angriffs zurück. Wie Bethlen Gabor von den rebellischen Böhmen, so wird jest sein Nachfolger, Ragosy, von Torsten= john zum Beistand herbei gerufen; ichon ift Ober-Ungarn von seinen Truppen überschwemmt und täglich fürchtet man seine Vereinigung mit den Schweden. Johann Georg von Sachsen, burch die schwedischen Einquartierungen in seinem Lande aufs Aeußerste gebracht, bilflos gelaffen von bem Raiser, der sich nach dem Jankauischen Treffen selbst nicht beschützen kann, ergreift endlich das lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillstand mit ben Schweben gu schließen, der von Jahr zu Jahr bis zum allgemeinen Frieden verlängert wird. Der Raifer verliert einer Freund, indem an den Thoren seines Reichs ein neuer Feind gegen ihn aufsteht, indem seine Kriegsbeere schmelzen und seine Bundesgenoffen an andern Enden Deutschlands geschlagen werden. Denn auch die frangosische Armee hatte den Schimpf der Tuttlinger Niederlage durch einen glänzenden Feldzug wieder ausgeloscht, und die ganze Macht Baperns am Rhein und in Schwaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frankreich verstärkt, die der große und jest schon durch feine Siege in Italien verherrlichte Turenne dem Bergog von Enghien zuführte, erschienen sie am 3ten August 1644 vor Freiburg, welches Merch furz vorher erobert hatte, und mit seiner ganzen, aufs beste verschanzten Armee bedectte. Das Ungeftum der frangofischen Tapferkeit icheiterte zwar an der Standhaftigkeit der Bayern, und der Bergog von Enghien mußte fich zum Rudzug entschließen, nachdem er bei sechstausend seiner Leute umsonst hingeschlachtet hatte. Magarin vergoß Thränen über diesen großen Verluft, den aber der herzlose, für den Ruhm allein

empfindliche Condé nicht achtete. "Eine einzige Nacht in Baris," hörte man ihn sagen, "gibt mehr Menschen das Leben, als diese Aftion getödtet hat." Indessen hatte doch diese mörderische Schlacht die Bayern so sehr entkräftet, daß sie, weit entsernt, das bedrängte Desterreich zu entsetzen, nicht einmal die Rheinuser vertheidigen konnten. Speyer Worms, Mannheim ergeben sich, das feste Philippsburg wird durch Mangel bezwungen, und Mainz selbst eilt, durch eine zeitige Unterwersung den Sieger zu entwaffnen.

Was Desterreich und Mähren am Anfang des Krieges gegen die Böhmen gerettet hatte, rettete es auch jest gegen Torftensohn. Ragoby war zwar mit seinen Bölkern, fünfundzwanzigtausend an der Zahl, bis an die Donau in die Nähe des schwedischen Lagers gedrungen: aber diese undisciplinierten und roben Schaaren verwüsteten nur bas Land, und vermehrten den Mangel im Lager der Schweden, anstatt daß sie die Unternehmungen Torstensohns durch eine zwedmäßige Wirksamkeit hatten befördern follen. Dem Kaiser Tribut, dem Unterthan Geld und Gut abzuängstigen, war der Zweck, der den Ragoth wie Bethlen Gaborn ins Weld rief, und beide gingen beim, sobald fie diese Abficht erreicht hatten. Ferdinand, um feiner los zu werden, bewilligte dem Barbaren, was er nur immer forderte, und befreite durch ein geringes Opfer feine Staaten von diefem furchtbaren Keinde.

Unterdessen hatte sich die Hauptmacht der Schweden in einem langwierigen Lager vor Brünn aufs äußerste geschwächt. Torstensohn, der selbst dabei commandierte, erschöpfte vier Monate lang umsonst seine ganze Belagerungstunst; der Widerstand war dem Angriff gleich, und Verzweiflung erhöhte den Muth des Commandanten de Souches,

eines schwedischen Ueberläufers, der keinen Bardon zu hoffen hatte. Die Buth der Seuchen, welche Mangel, Unreinlichkeit und der Genuß unreifer Früchte in seinem langwierigen verpesteten Lager erzeugte, und der schnelle Abzug des Siebenburgers nöthigten endlich den schwedischen Befehlshaber, die Belagerung aufzuheben. Da alle Bäffe an ber Donau besett, seine Urmee aber burch Krankheit und Hunger schon sehr geschmolzen war, so entsagte er seiner Unternehmung auf Defterreich und Mähren, begnügte fich, durch Zurudlassung ichwedischer Besatzungen in den eroberten Schlöffern, einen Schlüffel zu beiden Propinzen zu behalten, und nabm seinen Weg nach Böhmen, wohin ihm die Raiserlichen unter dem Erzberzog Leopold folgten. Welche der verlorenen Pläge von dem lettern noch nicht wieder erobert maren, murden nach seinem Abzuge von dem faiferlichen General Bucheim bezwungen, daß die österreichische Grenze in dem folgenden Jahr wieder völlig von Feinden gereinigt war, und das gitternde Wien mit dem bloßen Schrecken davon kam. Much in Böhmen und Schlesien behaupteten fich die Schweden nur mit fehr abwechselndem Glück, und durchirrten beide Länder, ohne sich darin behaupten zu tönnen. Aber wenn auch der Erfolg der Torstensohnischen Unternehmung ihrem vielversprechenden Unfang nicht ganz gemäß war, so hatte sie doch für die schwedische Bartei die entscheidendsten Folgen. Dänemark wurde badurch gum Frieden, Sachsen zum Stillstand genöthigt, ber Raifer bei bem Friedenscongresse nachgiebiger, Frankreich gefälliger, und Schweden felbst in seinem Betragen gegen die Rronen zuversichtlicher und fühner gemacht. Seiner großen Pflicht so glänzend entledigt, trat der Urheber dieser Vortheile, mit Lorbeern geschmückt, in die Stille bes Privatstandes

zurud, um gegen die Qualen seiner Krankheit Linderung zu suchen.

Von der böhmischen Seite zwar sah sich der Raiser nach Troftensohns Abzug vor einem feindlichen Ginbruch gesichert; aber bald näherte sich von Schwaben und Bayern ber eine neue Gefahr den öfterreichischen Grengen. Turenne, der sich von Condé getrennt und nach Schwaben gewendet hatte, war im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Merch aufs Saupt geschlagen worden, und die siegenden Bapern drangen unter ihrem tapfern Anführer in heffen ein. Aber der Bergog von Enghien eilte fogleich mit einem beträchtlichen Succurs aus dem Elfaß, Königsmark aus Mähren, die Seffen von dem Rheinstrom herbei, das geschlagene Seer zu verstärken, und die Bayern murden bis an das äußerste Schwaben zurud gedrückt. Bei dem Dorf Allersheim unweit Nördlingen hielten fie endlich Stand, die Grenze von Bayern zu vertheidigen. Aber der ungeftume Muth des Bergogs von Enghien ließ fich durch fein hinderniß schrecken. Er führte feine Bolker gegen die feindlichen Schanzen und eine große Schlacht geschah, die ber heldenmüthige Widerstand der Bapern zu einer der hart= näckiaften und blutiaften machte, und endlich der Tod bes vortrefflichen Mercy, Turennes Besonnenbeit und Die felsenfeste Standhaftigkeit der Sessen zum Vortheil der Allierten entschied. Aber auch diese zweite barbarische Hinopferung von Menschen hatte auf den Gang des Rriegs und der Friedensunterhandlungen wenig Ginfluß. Das französische Beer, burch biefen blutigen Sieg entfraftet, verminderte fich noch mehr durch den Abzug der Heffen, und den Bavern führte Leopold kaiferliche Silfsvölker zu, daß Turenne aufs eilfertiafte nach dem Rhein zurückflieben mußte.

Der Rückzug der Franzosen erlaubte dem Feind, seine gange Macht jett nach Böhmen gegen die Schweden zu fehren. Guftav Brangel, fein unwürdiger Rachfolger Banners, und Torstensohns, hatte im Jahre 1646 das Obercommando über die schwedische Macht erhalten, die außer Rönigsmarks fliegendem Corps und ben vielen im Reiche zerstreuten Besatzungen, ungefähr noch achttausend Bferde und fünfzehntausend Mann Fußvolk zählte. Nachdem der Erzherzog Leopold seine vierundzwanzigtausend Mann starke Macht durch zwölf baverische Cavallerie= und achtzehn Infanterie-Regimenter verstärft hatte, ging er auf Wrangeln los und hoffte ihn, ebe Ronigsmark gu ihm stieße, oder die Frangosen eine Diversion machten, mit seiner überlegenen Macht zu erdrücken. Aber dieser er= wartete ihn nicht, sondern eilte durch Obersachsen an die Weser, wo er Hörter und Paderborn wegnahm. Von da wendete er sich nach hessen, um sich mit Turenne zu vereinigen, und zog in seinem Lager zu Wetlar die fliegende Armee des Rönigsmark an sich. Aber Turenne, gefesselt durch Magaring Befehle, der dem Rriegsglud und dem immer machsenden Uebermuth Schwedens gern eine Grenze gesett sab, entschuldigte sich mit dem dringenbern Bedürfniß, die niederländischen Grenzen des franzöfischen Reichs zu vertheidigen, weil die Hollander ihre verfprocene Diversion in diesem Jahr unterlassen batten. Da aber Wrangel fortfuhr, auf feiner gerechten Forderung mit Nachdruck zu bestehen, da eine längere Widersetlichkeit bei den Schweden Verdacht erwecken, ja sie vielleicht gar zu einem Privatfrieden mit Defterreich geneigt machen konnte, so erhielt endlich Turenne die gewünschte Erlaubniß, das schwedische Beer zu verstärken.

Die Vereinigung geschah bei Gießen, und jest fühlte man sich mächtig genug, bem Feinde die Stirn zu bieten. Er war den Schweden bis Heffen nachgeeilt, wo er ihnen die Lebensmittel abschneiden und die Vereinigung mit Turenne verhindern wollte. Beides miklang, und die Raiferlichen saben sich nun selbst von dem Main abgeschnitten und nach dem Verlust ihrer Magazine dem größten Mangel ausgesett. Wrangel benutte ihre Schwäche, um eine Unternehmung auszuführen, die dem Krieg eine ganz andere Wendung geben sollte. Auch er hatte die Maxime seines Vorgangers adoptiert, den Krieg in die österreichischen Staaten zu spielen; aber von dem schlechten Fortgange der Torstensohnischen Unternehmung abgeschreckt, hoffte er den= selben 3med auf einem andern Wege sicherer und gründlicher zu erreichen. Er entschloß sich, dem Laufe der Donau zu folgen und mitten durch Bavern gegen die öfterreichischen Grenzen bereinzubrechen. Einen ähnlichen Blan hatte schon Gustav Adolph entworfen, aber nicht zur Ausführung bringen können, weil ihn die Wallensteinische Macht und Sachsens Gefahr von seiner Siegesbahn zu frühzeitig abriefen. In feine Fußstapfen mar Bergog Bernhard ge= treten und, gludlicher als Guftav Adolph, hatte er schon zwischen der Isar und dem Inn seine siegreichen Fahnen ausgebreitet; aber auch ihn zwang die Menge und die Nähe der feindlichen Armeen, in seinem Seldenlaufe ftill zu fteben und feine Bolter gurudguführen. Bas biefen beiden mißlungen war, hoffte Wrangel jest um fo mehr zu einem glücklichen Ende zu führen, da die kaiferlich-bayerischen Bölker weit hinter ihm an der Lahn standen, und erft nach einem febr weiten Marich burch Franken und bie Dberpfalz in Bayern eintreffen konnten. Gilfertig zog er

sich an die Donau, schlug ein Corps Bayern bei Donauwörth und paffierte diesen Strom, so wie den Lech, ohne Widerstand. Aber durch die fruchtlose Belagerung von Augsburg verschaffte er den Kaiferlichen Zeit, sowohl diese Stadt zu entsetzen, als ihn selbst bis Lauingen zurückzutreiben. Nachdem sie sich aber aufs neue, um den Krieg von den baverischen Grenzen zu entfernen, gegen Schwaben gewendet hatten, erfah er die Gelegenheit, den unbesetzt gelassenen Lech zu passieren, den er nunmehr den Raiserlichen selbst versperrte. Und jett lag Bayern offen und unvertheidigt vor ihm da; Franzosen und Schweden überschwemmten es wie eine reißende Fluth, und der Soldat belohnte sich durch die schrecklichsten Gewaltthaten. Räubereien und Erpressungen für die überstandenen Gefahren. Die Unkunft der kaiserlich-bayerischen Bölker, welche endlich bei Thierhaupten den Uebergang über den Lechstrom vollbrachten, vermehrte bloß das Elend des Landes, welches Freund und Feind ohne Unterschied plünderten.

Jest endlich — jest in diesem ganzen Kriege zum erstenmal, wankte ber standhafte Muth Maximilians, der achtundzwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschüttert geblieben. Ferdinand der Zweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Bohlethäters war eins der stärksten Bande zerrissen, die den Kurfürsten an Desterreichs Interesse gefesselt hatten. Un den Bater hatte ihn Gewohnheit, Neigung und Dankbarkeit gesetztet; der Sohn war seinem Herzen fremd, und nur das Staatsinteresse konnte ihn in der Treue gegen diesen Fürsten erhalten.

Und eben dieses lettere war es, was die französische

Arglist jett wirken ließ, um ihn von der österreichischen Allianz abzulocken und zu Niederlegung der Waffen zu bewegen. Nicht ohne eine große Absicht hatte Magarin seiner Eifersucht gegen die machsende Macht Schwedens Stillschweigen auferlegt und den französischen Bölkern gestattet, die Schweden nach Bapern zu begleiten. Bapern sollte alle Schrecknisse des Krieges erleiden, damit endlich Noth und Verzweiflung die Standhaftigkeit Maximilians besiegten, und der Kaiser den ersten und letten seiner Alliirten verlöre. Brandenburg hatte unter seinem großen Regenten die Neutralität ermählt, Sachsen aus Noth ergreifen muffen, ben Spaniern unterfagte ber fran-Bifiche Rrieg jeden Untheil an dem deutschen; Danemark hatte der Friede mit Schweden von der Rriegsbühne abgerufen, Bolen ein langer Stillstand entwaffnet. Gelang es auch noch, den Kurfürsten von Bayern von dem österreichischen Bündniß loszureißen, so hatte der Raiser im ganzen Deutschland keinen Verfechter mehr, und schuklos stand er da, der Willfür der Kronen preisgegeben.

Ferdinand der Dritte erkannte die Gefahr, worin er schwebte, und ließ kein Mittel unversucht, sie abzuwenden. Aber man hatte dem Kurfürsten von Bayern die nachtheilige Meinung beigebracht, daß nur die Spanier dem Frieden entgegen ständen, und daß bloß spanischer Einfluß den Kaiser vermöge, sich gegen den Stillstand der Wassen zu erklären; Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Bewerbung um die pfälzische Kur entgegen gewesen waren. Und dieser seinhseligen Macht zu Gesallen sollte er jetzt sein Volk aufgeopfert, seine Lande verwüstet, sich selbst zu Grunde gerichtet sehen, da er sich durch einen Stillstand aus allen

Bedrängnissen reißen, seinem Volke die so nöthige Erholung verschaffen und durch dieses Mittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen konnte? Jede Bedenklichkeit verschwand, und von der Nothwendigkeit dieses Schrittes überzeugt, glaubte er seinen Pflichten gegen den Kaiser genug zu thun, wenn er auch ihn der Wohlthat des Waffenstillstandes theilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten sich die Deputierten der drei Kronen und Bayerns, um die Bedingungen des Stillstandes in Richtigkeit zu bringen. Aus der Instruktion der österreichischen Abgesandten ergab sich aber bald, daß der Kaiser den Congreß nicht beschieft hatte, um die Abschließung desesselben zu besördern, sondern vielmehr, um sie rückgängig zu machen. Es kam darauf an, die Schweden, die im Bortheile waren und von der Fortsetzung des Krieges mehr zu hofsen, als zu fürchten hatten, für den Stillstand zu gewinnen, nicht ihnen denselben durch harte Bedingungen zu erschweren. Sie waren ja die Sieger, und doch maßte der Kaiser sich an, ihnen Gesetze vorzuschreiben. Auch sehlte wenig, daß ihre Gesandten nicht im ersten Zorn den Congreß verließen, und um sie zurückzuhalten, mußten die Franzosen zu Drohungen ihre Zuslucht nehmen.

Nachdem es dem guten Billen des Kurfürsten von Bayern auf diese Weise mißlungen war, den Kaiser mit in den Stillstand einzuschließen, so hielt er sich nunmehr für berechtigt, für sich selbst zu sorgen. So theuer auch der Preis war, um welchen man ihn den Stillstand erkausen ließ, so bedachte er sich doch nicht lange, denselben einzugehen. Er überließ den Schweden, ihre Quartiere in Schwaben und Franken auszubreiten, und war zusrieden, die seinigen auf Bayern und auf die pfälzischen Lande

einzuschränken. Das er in Schwaben erobert hatte, mußte ben Allierten geräumt werden, die ihm ihrerseits, mas sie von Babern inne hatten, wieder auslieferten. In den Stillstand war auch Köln und Heffen = Rassel eingeschlossen. Nach Abschließung dieses Traktats, am 14. März 1647, verließen die Franzosen und Schweden Bayern, und mählten sich, um sich selbst nicht im Wege zu ftehen, verschiedene Quar= tiere, jene im Bergogthum Württemberg, diefe in Ober= schwaben, in der Nähe des Bodensees. Un dem äußersten nördlichen Ende dieses Sees und Schwabens südlichster Spite trotte die öfterreichische Stadt Bregeng burch ihren engen und steilen Baß jedem feindlichen Anfall, und aus der ganzen umliegenden Gegend hatte man feine Güter und Bersonen in diese natürliche Festung geflüchtet. Die reiche Beute, die der aufgehäufte Vorrath darin erwarten ließ, und der Vortheil, einen Baß gegen Tyrol, die Schweiz und Italien zu besitzen, reizte den ichwedischen General, einen Ungriff auf diese für unüberwindlich gehaltene Rlause und die Stadt selbst zu versuchen. Beides gelang ihm, des Widerstands der Landleute ungeachtet, die, sechstausend an der Zahl, den Baß zu vertheidigen strebten. Unterdeß hatte fich Turenne, ber getroffenen Uebereinkunft gemäß, nach dem Württembergischen gewendet, von wo aus er den Land= grafen von Darmstadt und den Kurfürsten von Mainz durch die Gewalt feiner Waffen zwang, nach dem Beispiel Baperns die Neutralität zu ergreifen.

Und jetzt endlich schien das große Ziel der französischen Staatskunft erreicht zu sein, den Kaiser, alles Beistands der Ligue und seiner protestantischen Alliirten beraubt, den vereinigten Wassen der beiden Kronen ohne Vertheidigung bloß zu stellen und ihm mit dem Schwert in der Hand den

Frieden zu diftieren. Gine Urmee von bochftens zwölftaufend Mann war alles, was ihm von seiner Furchtbarkeit übrig war, und über diese mußte er, weil der Krieg alle seine fähigen Generale dabin gerafft batte, einen Calvinisten, den heffischen Ueberläufer Melander, zum Befehlshaber setzen. Aber wie dieser Krieg mehrmals die überraschendsten Glückswechsel aufstellte, und oft durch einen plöglichen 3miichenfall alle Berechnungen der Staatskunft zu Schanden machte, so strafte auch bier der Erfolg die Erwartung Lügen, und die tief gesunkene Macht Desterreichs arbeitete sich nach einer kurzen Arise aufs neue zu einer drohenden Ueber= legenheit empor. Frankreichs Cifersucht gegen die Schweden erlaubte dieser Arone nicht, den Kaiser zu Grunde zu richten und die schwedische Macht in Deutschland dadurch zu einem Grade zu erheben, der für Frankreich selbst zulett verderblich werden konnte. Desterreichs hilflose Lage wurde daher von dem frangösischen Minister nicht benutt, die Armee des Turenne von Wrangeln getrennt und an die niederländischen Grenzen gezogen. Zwar versuchte Wrangel, nachdem er sich von Schwaben nach Franken gewendet, Schweinfurt erobert und die dortige kaiserliche Besatung unter seine Urmee gesteckt hatte, für sich selbst in Böhmen einzudringen, und belagerte Eger, ben Schluffel zu biefem Königreich. Um diese Festung zu entsetzen, ließ der Kaiser feine lette Armee marschieren und fand sich in eigner Berson bei derselben ein. Aber ein weiter Umweg, den sie nehmen mußte, um die Güter des Rriegsrathspräsidenten von Schlick nicht zu betreten, verzögerte ihren Marsch, und ehe sie anlangte, war Eger schon verloren. Urmeen näherten sich jett einander, und man erwartete mehr als einmal eine entscheidende Schlacht, da beide der

Mangel brückte, die Kaiserlichen die größere Zahl für sich hatten, und beide Lager und Schlachtordnungen oft nur durch die ausgeworsenen Werke von einander geschieden waren. Aber die Kaiserlichen begnügten sich, dem Feind zur Seite zu bleiben und ihn durch kleine Angriffe, Hunger und schlimme Märsche zu ermüden, dis die mit Bayern eröffneten Unterbandlungen das gewünschte Ziel erreicht haben würden.

Baperns Neutralität war eine Wunde, die der kaiser= liche Hof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man um= fonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Vortheil davon zu ziehen. Mehrere Officiere der bayerischen Armee waren über diesen Schrilt ihres Herrn entrustet, der sie auf einmal in Unthätigkeit versette und ihrem hang zur Ungebundenheit eine lästige Fessel anlegte. Selbst der tapfere Johann von Werth stand an der Spite der Migvergnügten, und, aufgemuntert von dem Raiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee von dem Rurfürsten abtrünnig zu machen und dem Raiser zuzuführen. Ferdinand erröthete nicht, diese Berrätherei gegen ben treuften Alliirten feines Baters heimlich in Schut zu nehmen. Er ließ an die kurfürstlichen Bölker förmliche Abrufungs= briefe ergeben, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen feien, die der Kurfürst bloß in kaiserlichem Namen befehligt habe. Bum Glud entdedte Maximilian das angesponnene Complot noch zeitig genug, um durch schnelle und zweckmäßige Unstalten der Ausführung desselben zuvor zu kommen.

Der unwürdige Schritt des Raisers hatte ihn zu Repressalien berechtigt; aber Maximilian war ein zu grauer Staatsmann, um, wo die Alugheit allein sprechen durfte, die Leidenschaft zu hören. Er hatte von dem Wassenstillstand die Vortheile nicht geerntet, die er sich darin versprochen

hatte. Weit entfernt, zu der Beschleunigung des allgemeinen Friedens beizutragen, hatte dieser einseitige Stillstand vielmehr den Negociationen zu Münster und Osnabrück eine schälliche Wendung gegeben und die Alliirten in ihren Forderungen dreister gemacht. Die Franzosen und Schweden waren aus Bayern entsernt worden; aber durch den Verlust der Quartiere im schwädischen Kreise sah er sich nun selbst dahin gebracht, mit seinen Truppen sein eigenes Land auszusaugen, wenn er sich nicht entschließen wollte, sie ganz und gar abzudanken, und in dieser Zeit des Faustrechts undesonnen Schwert und Schild wegzulegen. She er eins dieser beiden gewissen Uebel erwählte, entschloß er sich lieber zu einem dritten, das zum wenigsten noch ungewiß war, den Stillstand aufzukündigen und auss neue zu den Wassen zu greisen.

Sein Entschluß, und die schnelle Silfe, die er dem Raiser nach Böhmen schickte, drohte den Schweden höchst verderblich zu werden, und Wrangel mußte fich aufs eilfertigste aus Böhmen zurückziehen. Er ging durch Thuringen nach Westphalen und Lüneburg, um die französische Armee unter Turenne an sich zu ziehen, und unter Melander und Gronsfeld folgte ihm die kaiferlich : banrische Armee bis an den Weserstrom. Sein Untergang war unvermeidlich, wenn der Feind ihn erreichte, ebe Turenne gu ihm ftieß; aber was den Kaiser zuvor gerettet hatte, erhielt jest auch die Schweden. Mitten unter der Buth des Kampfes leitete kalte Klugheit den Lauf des Krieges, und die Wachsamkeit der Sofe vermehrte sich, je näher der Friede herbeirückte. Der Kurfürst von Bayern durfte es nicht geschehen laffen, daß sich das Uebergewicht der Macht so entscheidend auf die Seite des Raifers neigte und durch diesen plötlichen Um= schwung der Dinge der Friede verzögert wurde. So nabe

an Abschließung der Traktaten war jede einseitige Glücks: veränderung äußerst wichtig, und die Aufhebung bes Gleich: gewichts unter den traftierenden Kronen konnte auf einmal das Werk vieler Jahre, die theure Frucht der schwierigsten Unterhandlungen zerstören und die Rube des ganzen Europa verzögern. Wenn Frankreich seine Allierte, Die Krone Schweden, in beilfamen Fesseln bielt, und ihr, nach Makgabe ihrer Vortheile und Verlufte, feine Silfe gugablte, fo übernahm ber Rurfürst von Banern stillschweigend biefes Geschäft bei seinem Allierten, dem Kaiser, und suchte durch eine weise Abwägung seines Beistandes Meister von Desterreichs Größe zu bleiben. Jett brobt die Macht des Kaisers auf einmal zu einer gefährlichen Sobe zu steigen, und Marimilian balt plöglich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gedroht batte, die ganze Macht Turennes gegen ihn zu fenden, wenn er feinen Truppen erlauben murde, über die Wefer zu feten.

Melander, durch die Bahern gehindert, Wrangeln weiter zu verfolgen, wendete sich über Jena und Ersurt gegen Hessen, und erscheint jetzt als ein surchtbarer Feind in demselben Lande, das er ehemals vertheidigt hatte. Wenn es wirklich Rachbegierde gegen seine ehemalige Gebieterin war, was ihn antrieb, Hessen zum Schauplatz seiner Verwüstung zu erwählen, so befriedigte er diese Lust auf das schrecklichste. Hessen blutete unter seiner Geißel und das Elend dieses so hart mitgenommenen Landes wurde durch ihn aus Aleußerste getrieben. Aber bald hatte er Ursache zu bereuen, daß ihn bei der Wahl der Quartiere die Rachzgier statt der Klugheit geleitet hatte. In dem verarmten Hessen der dieserste der äußerste Mangel die Armee, während daß Wrangel in Lüneburg frische Kräfte sammelte und

seine Regimenter beritten machte. Biel zu schwach, seine schlechten Quartiere zu behaupten, als der schwedische General im Winter des 1648sten Jahres den Feldzug eröffnete und gegen Hessen anrückte, mußte er mit Schanden entweichen und an den Ufern der Donau seine Rettung suchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweben aufs neue getäuscht, und die Armee des Turenne, aller Aufforderungen Brangels ungeachtet, am Rheinstrom gurudgehalten. Der schwedische Heerführer hatte sich dadurch gerächt, daß er die weimarische Reiterei an sich zog, die dem französischen Dienst entsagte, burch eben diesen Schritt aber ber Gifersucht Frankreichs neue Nahrung gegeben. Endlich erhielt Turenne die Erlaubniß, zu den Schweden zu stoßen, und nun wurde von beiden vereinigten Armeen der lette Feldzug in diesem Rriege eröffnet. Sie trieben Melandern bis an die Donau vor sich her, warfen Lebensmittel in Eger, das von den Raiserlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das faiserlichebaperische Heer, das bei Zusmarshausen sich ihnen entgegenstellte. Melander erhielt in diefer Aftion eine todt= liche Wunde, und der bayerische General von Gronsfeld postierte sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Bayern vor einem feindlichen Ginbruche ju schüten.

Aber Gronsfeld war nicht glücklicher als Tilly, der an eben diesem Posten für Baperns Rettung sein Leben hingeopsert hatte. Brangel und Turenne wählten dieselbe Stelle zum Uebergang, welche durch den Sieg Gustav Adolphs bezeichnet war, und vollendeten ihn mit Hilse besselchen Bortheils, welcher jenen begünstigt hatte. Jest wurde Bapern auß neue überschwemmt, und der Bruch des Stillstandes durch die grausamste Behandlung des baperischen Unterthans geahndet. Maximilian verkroch sich

in Salzburg, indem die Schweden über die Ifar setten und bis an den Inn vordrangen. Gin anhaltender ftarker Regen, ber diesen nicht sehr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reißenden Strom verwandelte, rettete Desterreich noch einmal aus der drohenden Gefahr. Zehnmal versuchte ber Feind, eine Schiffbrude über ben Inn ju ichlagen, und zehnmal vernichtete sie der Strom. Nie im ganzen Kriege war das Schrecken der Katholischen so groß gewesen als jett, da die Feinde mitten in Bavern standen, und fein General mehr vorhanden mar, den man einem Turenne, Brangel und Rönigsmart gegenüber ftellen durfte. Endlich erschien der tapfere Seld Viccolomini aus den Nieder= landen, den ichwachen Reft der kaiserlichen Seere anzuführen. Die Allierten hatten durch ihre Verwüftungen in Bayern fich felbst den längern Aufenthalt in diesem Lande erschwert, und der Mangel nöthigte sie, ihren Rückzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thätigkeit endigt.

Mit seinem sliegenden Corps hatte sich Königsmark nach Böhmen gewendet, wo Ernst Odowalsky, ein abgedankter Rittmeister, der im kaiserlichen Dienst zum Krüppel geschossen und dann ohne Genugthuung verabschiedet ward, ihm einen Plan angab, die kleine Seite von Prag zu überrumpeln. Königsmark vollführte ihn glücklich, und erwarb sich dadurch den Ruhm, den dreißigjährigen Krieg durch die letzte glänzende Aktion beschlossen zu haben. Nicht mehr als Sinen Todten kostete den Schweden dieser entscheidende Streich, der endlich die Unentschlossenheit des Kaisers besiegte. Die Altstadt aber, Prags größere Hälfte, die durch die Moldau davon getrennt war, ermüdete durch ihren lebhaften Widerstand auch den Pfalzgrasen Karl Gustav, den Thronsolger der Christina, der mit frijchen

Bölfern aus Schweben angelangt war und die ganze schwedische Macht aus Böhmen und Schlessen vor ihren Mauern
versammelte. Der eintretende Winter nöthigte endlich die Belagerer in die Winterquartiere, und in diesen erreichte sie die Botschaft des zu Osnabrück und Münster am vierundzwanzigsten October unterzeichneten Friedens.

Was für ein Riesenwerk es war, diesen unter dem Namen des westphälischen berühmten, unverletlichen und beiligen Frieden zu schließen, welche unendlich scheinende Sindernisse zu befämpfen, welche streitende Interessen zu vereinigen waren, welche Reihe von Zufällen zusammen wirken mußte, dieses mühsame, theure und dauernde Werk ber Staatskunft zu Stande zu bringen, mas es kostete, Die Unterhandlungen auch nur zu eröffnen, mas es kostete, die schon eröffneten unter ben wechselnden Spielen bes immer fortgesetten Rrieges im Bange zu erhalten, mas es kostete, dem wirklich vollendeten das Siegel aufzudrücken und den feierlich abgefündigten zur wirklichen Vollziehung zu bringen - was endlich der Inhalt dieses Friedens war, was durch dreißigjährige Unstrengungen und Leiden von jedem einzelnen Rämpfer gewonnen oder verloren worden ift, und welchen Vortheil oder Nachtheil die europäische Gesellschaft im Großen und im Ganzen dabei mag geerntet haben - muß einer andern Feder rorbehalten bleiben. So ein großes Ganze die Kriegsgeschichte war, so ein großes und eignes Bange ist auch die Geschichte des westphälischen Friedens. Abrik davon würde das interessanteste und charaktervolleste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft zum Skelet entstellen, und ihr gerade dasjenige rauben, wodurch sie Die Aufmerksamkeit desjenigen Bublikums fesseln konnte, für das ich schrieb, und von dem ich hier Abschied nehme.







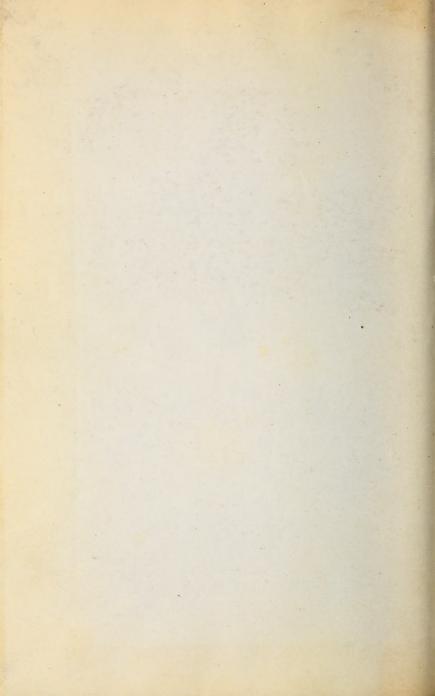



